8345371 Okol917

## karl Schönherr Das Königreich

L. Staackmann Verlag, Leipzig

#-40

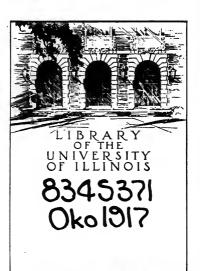

REMOTE STORAGE

3 , Σ

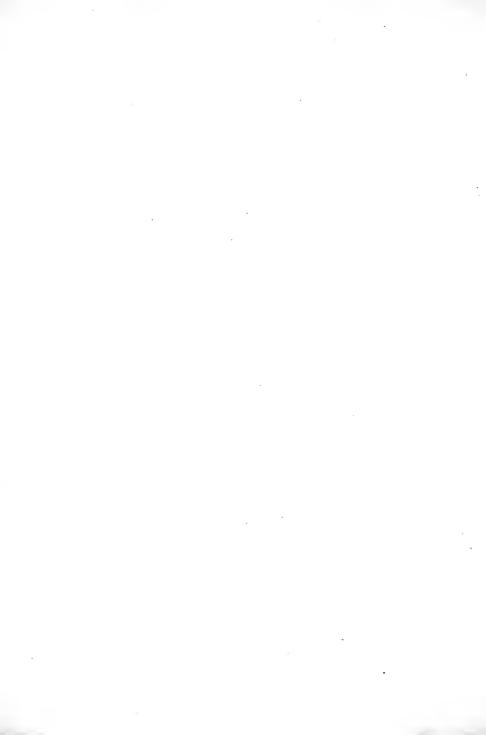

## Das königreich

Volksmärchen in vier Akten von Karl Schönherr pon demfelben verfasser erschienen ferner im gleichen verlage:

| Aus meinem Merkbuch                          |
|----------------------------------------------|
| Der Weibsteufel Drama                        |
| Die Bildschnitzer Cine Tragodie braver Leute |
| Die Trenkwalder Komödie                      |
| Erde                                         |
| Frau Suitner Schanspiel                      |
| Glaube und heimat Die Tragsdie eines voltes  |
| Schuldbuch                                   |
| Volk in Not Ein deutsches Heldenlied         |

## Das Königreich

Volksmärchen in vier Akten von Karl Schönherr

(Neue Ausgabe)



Leipzig + Verlag von L. Staadmann + 1917



Den Sahnen gegenüber Mannftript. Abersehungsrecht für alle Sprachen vorbehalten. Das Aufführungsrecht ist nur durch den Verlag L. Staadmann in Leipzig, hofpitalstraße 10, Abteilung Sahnenvertrieb zu erwerben.

◆ ◆ Copyright 1917 by L. Staadmann, Leipzig. ◆ ◆

# Oko 1917 REMOTE STORAGE

#### Personen:

Sürft Sürftin Schahtanzler Leibarzt Kammerfrau der Sürftin Raufchenplat, Schreiber Seine grau Sriedl feine Rinder Beidele Marthe, alte Magd bei Raufchenplat Ein putiges Mannlein Der Schwarze Die Mutter des Schwarzen Die Tochter des Schwarzen Erlöfte. Söflinge. Bediente.

Umwelt und Tracht: Zeit Dürers.

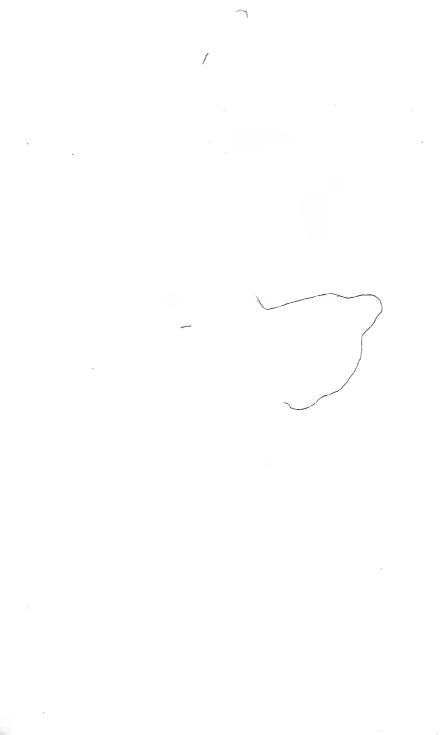

#### Erfter Alt.

Teil eines Parts im Morgengrauen. Im hintergrund das Reftenschloß. Von hinten nach vorne verlaufend ein Kiesweg, der gegen den Voedergrund zu durch eine vierstufige Marmortreppe unterbrochen ist. Beiderseits der Treppenbaluster je ein Kandelaber mit Licht. Im Vordergrund vor den Stufen führt ein Weg von rechts nach links. Vom Schlosse her hört man sehr gedämpst Gläserklingen, Frauenlachen und seurige Klänge einer Geige. Im Vordergrund auf Gartenbanken schlasen zwei

#### Erfter Bedienter

erwacht. Reibt fich die Augen

Mir hat vom Venusberg geträumt; von allem Schlechten, nur nichts Rechtem. Horcht gegen das Schloß hin. Kopfschüttelnd

Wein und Weib Nacht ein, Nacht aus — Ift man denn da in dem Teufl sein haus?

Zweiter Bedienter fest sich auf, Noch halb im Schlase, wie verzückt Was war denn das? Wie Englsingen.

Gester Bedienter ramen ihn he du, wach auf. Dom himmel klingt kein Klang zu uns. Wir jagen alle der halle zu. Zweiter Bedienter hat fich erhoben Ja, ja. Es ist bei hof nicht mehr geheue.

Erster Bedienter geheimnisvoll slüsternd Der Bratngeiger — laß dir sagen; niemand weiß, woher er kam. Er hinkt und riecht nach Schweft.

Zweiter Bedienter betreuzigt fich 3ch dent mir was.

#### Erfter Bedienter

Und des Geigers Tochter; gester tanzt sie mit dem Sürsten — und mit eimal stieben Seuersunku aus ihrem Schuh.

Joh dent mir was.

#### Erfter Bedienter

Die Sürstin mit der Kammerfrau geht Tag für Tag zur Frühmest, für den Gemahl zu betn.

Zweiter Bedienter Mich daurt das junge Blut, Sie ist so engelsgut.

Da die Geigentone etwas deutlicher werden, als ware im Sael des Schlosses ein Senster geöffnet worden Verfluchte Siedl.

#### Erfter Bedienter

#### Teufelsinstrument.

Zweiter Bedienter beginnt gegen feinen Willen nach den Klängen der Geige zu tänzeln

Ah, das juck. Lacht sinulich auf Hahaha. Mir wird das Fleisch lebendig. Hahaha. Trailala. Hahaha. Lints vorne ab.

Erster Bedienter ruft ihm emport nach

Pfui, du Laster. Seginnt selbst verstohlen zu tänzein. hält sich die Ohren zu und will sich wehren. Neinein. Druck dich, höllenhund. Sibt den Widerstand auf hahaha. Jet hats mich auch. Drollige Sprünge machend Mir ist se bockig. hahaha. Links vorne ab.

Die Mutter des Schwarzen von einem Manne darzustellen, gekleidet wie ein altes Weib in Kittel und Schürze, gehörnt und mit langem Schweif behaftet, der hinten durch den Kittelschlit hervorsticht, saucht zwischen dem Sesträuch des Partes ans. In treischendem Con rusend

Krixl. Krax. Die Geigentone verstummen augenblick. Der Schwarze und seine Cochter kommen auf den Auf eilig, wie höherem Gesehle unterworsen, auf dem Kiesweg heran.

Die Tochter des Schwarzen ein Tuch um die Schultern, wie eine Sallettanzerin gekleidet, reizvoll, mit rotblonder, hochgestedter haarsrisur; junge, zierliche Elfengestalt

Großmuetter, was ist?

Die Mutter des Schwarzen

Jet schur i drei Tag lang den großn Brattefft und ös bringts mir n no alleweil nit?

Die Tochter des Schwarzen

Ja, an Fürst einsangen. Wenn du hundertmal moanst, jet hast ihn — pfitsch, ist er wieder untu durch.

#### Der Schwarze

nach Art eines fahrenden Komodianten, mit einer feltsam verichnörkelten Gelge an einem Bande quer fiber der Schulter,
erbost gegen die Tochter

Du derlockt ja bald koa Maus mehr aus n Loch.

Die Tochter des Schwarzen Was! Du krumper Bockfueß! I moan, dein Klampfn ist nix mehr nut.

#### Der Schwarze erboft

Ja, wie rödst denn du mit dein Pater? Wart, Frat. Sährt der wild austreischenden Tachter in das haar, daß ihm ihre Perisce in der hand bleibt. Auf ihrem kopf kommen zwei kleine Teuselshörnchen zum Vorschein.

Die Mutter des Schwarzen geinsend Krixl. Di wird man epper wieder amal müessn über Nacht in hoafn Ofn stedn. Die Tochter des Schwarzen ihre Perüde zurecht richtend, weinerlich Großmuetter. Jet bin i erst gester außerkemmen.

Die Mutter des Schwarzen gleichmütig Macht nix. Gehlthalt wieder eini. zum Schwarzen Krax. Wie waar s denn — wieder amal vierazwanzg Stund im Kamin?

Der Schwarze entfest bei dem Gedanten Tat mi bedankn. Wieder vierazwanzg Stund lang im Kamin erstickn — und man wird do nit hin.

Die Mutter des Schwarzen grausam

I werd enk schon striegln. Dann Allemarsch jet, schaugt s, daß der Pudl tanzt. Während die beiden wieder nach dem Ihlof zu abgehen, mit Beziehung auf den gürsten Zeckt muß i amal den Geoßkopfetn fassn; der mindere Post kimmt nacher schon von selber in mei Gassn. verschwindet im Sestränch des Poets.

#### Rammerfrau

eine brennende Laterne in der einen und einen Rosenkrang in der andern hand, kommt mit der gurftin von rechts vorne. horht gegen das Shloß, wo wieder die Geige erklingt

Losn Sie grad, Frau fürstin, wie s heut da im Schloft wieder zuegeht. Der Gratigeiger und di Tanz-grett; na, a schöne Sagasch habn wir jet da zsamm-kriegt. Und der wälsche Kanzler dazue — daß Gott

erbarm; so a Bluetsauger, so a Leutschinder. Frau Sürstin, Sie werdn schon söchn, dos geht nit guet aus.

#### Süeftin

liebliche, junge Frauengeftalt, ganz einsach und schmudlos. Trägt auf dem Kopf ein Krönlein aus Messing und in der hand ein Betbuch. Bedrückt

Sürstin sein ist ein schwers Ding; Wollt, ich war gering.

#### Kammerfran

Arme haut. I han s wohl gsechn; wie Sie s Krönl habn in der Kirchn auf die Betbank hinglegt, da sein grad so nachanander die Zacher draufgfalln. Leuchtet mit der Laterne nach dem Krönlein Da ist richtig schon a Grünspanfleck dran.

#### Sürftin

fährt sich mit dem Taschentuch an die Augen Schwer ist mir das Krönl, Es drückt mich sehr. Mein lieben Herr tu ich verdrießen, Er will mich nimmermehr.

#### Rammerfrau

nimmt ihr das Krönlein ab, befenchtet den Zipfel ihrer Schürze am Mand; punt das Krönlein blant

D zarte Frau, tuen Sie Ihnen nit gar a so abergramen. Seht ihr sorgsam das Krönlein wieder auf Dosist ja so a Mannsbild nit wert.

#### Sürstin tritt über die Stufen

Er ist nur an der Seele krank. Er ist nicht bos von herzn, mein allerliebster herr.

#### Kammerfrau energifch

Lassa Sie mi mit die Mannderlent ans. Essat, da es inzwischen so ziemlich Tag geworden ist, mit scharsem Puster das Licht in einem Teeppentandelaber Dös ist a schlechts Volk. Und wenn oaner amal hinter so a Tanzgretl kimmt, der findet nimmer hoam zu sein Weib. Stäst das Licht im zweiten Kandelaber aus Es ist ja beim Meinign grad so gwesn. Stäst das Licht der Handlaterne aus.

#### Sürftin .

Und hat er sich auch vor mir beschlossen, So will ich doch unverdrossen vor seiner Türe stehn. Jürstin mit Kammerfran über die Stusen und den Kiesweg nach dem Schlosse ab.

Der Kanzler tommt von links vorn; ungehalten Wo steden mein Sederwisch?

Raufdenplat

mit einem hoder behaftet. Erägt ein dides Attenbundel unter dem frm und große Gansefeder hinter dem Ghr; tommt fast gleichzeitig mit dem Kanzler teuchend von rechts. Mit tiefer Berbengung

hier, herr Kanzler. Eur Gestrengen Diener.

#### Kanzler erbost

Jawohl, Gestrengen. Ihm wird man die Brot-

Raufchenplat seufzend

Noch höher? Und kann ihn schon der längste Mann im Land nit mehr erlangen.

#### Ranglet

Frif Staub, verfluchter Pack. Dann barfc Was haben Er ausgedacht? Fauler Lump.

## Raufchenplat macht einen artigen Krahfuß-

Aus Lumpen macht man Schreibpapier — des Schreibers handwerkzeug. Dann Es ist schwer, heutzutag noch neue Steuern auszukopfen. Ironisch Am besten wärs, die Toten zu besteuern.

#### Rangler

Die Toten?

#### Raufchenplat nice

Die könnten weder murren, noch fich der Abgabe durch List entziehen.

Kangler gibt ihm ein Ropfflüd

Vielleicht bringen Ihn das wieder in den Leben zurück.

#### Raufchenplat faßt sich mühsam

Eine Auflage auf die Geisteskräfte der Reichsfreiherrlichen Untertanen dürfte vielleicht von Vorteil sein. Zu deren Jahlung würde sich wohl seder gern verstehn, um nicht als Dummkopf dazustehn.

#### Rangler

hat vergnügt aufgehorcht; für sich

Oh, viel gut. Molto bene. Kein Mensch wollen Dummkopf fein . . . Macht fich, den Schreiber herumreiffend und seinen Budel als Pult benutiend, Notizen. Saltet das Papier und stedt es ein. Brült den Schreiber an Den Steuerbuch.

Rauschenplat verbeugt fich Ju dienen, Eur Gestrengen.

#### Kanzler

Bücken dich tiefer. Bis deine Nase den Boden kehrt. Rauschenplat verbeugt sich tief und geht nach rechts ab Ja, Macht sein die rechte Stiefelabsat, zu treten den Gelichter. Links vorn ab.

Ein Zug froher Paare kommt aus dem Schlof und fingt im Chor.

#### Chor

Küfft, lebt, liebt; noch glühn uns Rosen — Wir rasten und fasten noch lang genug, Wenn traurig die Aster blüht.

Der Zug verschwindet im hintergrund.

#### Süeft

jung, edle Erscheinung mit etwas abgelebten Jügen hat sich aus dem verschwindenden Jug gelöst und kommt mit der Tochter des Schwarzen im Arm geradewegs vom Gelage, mit Rosen im haar und den leeren Becher in der hand, siber den Riesweg nach vorn. Schwingt den Becher. freudetrunken gegen die aufgebende Sonne

Sonne, wende dich. Du fommst zu früh.

Die Tochter des Schwarzen fich an den Kürsten schmiegend, sieht kotett an ihm hinauf Noch zu früh!

#### Süeft

Das Leben verrinnt. Fangt es in Krügen auf. Süllt es in Becher. Küßt. Lebt. Liebt. Ein page eilt aus dem hintergrunde herbei, füllt aus einem filbernen krug den Becher des fürsten. Fürst leert gierig den Becher auf einen Jug. Nachdentlich auf den leeren Becher starrend Mich dürstet. Dann Wer gibt dem Menschen Durst, ein Meer von Lust zu trinken und einen Strohhalm an die Lippen? Schlendert den Becher sort Da nippe, durstiger Aff. Steht in sich gekehrt. Der Page hebt den Becher auf und zieht sich zurück.

Die Tochter des Schwarzen befremdet Sürst. Was blast dich jet für ein Unlust an?

Sürst vor sich hinstarrend Ich dent an meine Frau. Die Tochter des Schwarzen tieinlaut Und i muß heut immer an meine Großmutter denkn.

#### Sücft

Wer ift deine Großmutter? Lebt fie noch?

Die Tochter des Schwarzen Oh, die ist noch ganz rüstig und interessiert sich für alls. Sie hat auch schon oft nach dir gfragt.

#### Süest

Kennt sie mich denn?

Die Tochter des Schwarzen

Noch nit, aber sie brennt drauf, ganz wütig. Schmiegt sich an den Sürsten. Schmeichelnd Aber auf dein Weib derheim darfst nie mehr denkn; hörst, nie mehr. Du mußt mir gehörn, mit Leib und Seel, mit haut und haar. umarmt ihn Ich bin die Deine, doch mußt du auch der Meine sein.

#### Sürft

Ruß mir die Lippen wund. Dein roter Mund ist Spieß und Schwert. Verfinken möcht ich mit dir ....

Die Tochter des Schwarzen Fürstl, laß dir nur Zeit; wir verfinken schon. Sich zierlich auf die Zehenspisen stellend Eins auf das Haar. Schuberr, Das Königreich. Rüft des gürsten Haar. Eins auf den Hals. Und ganz ein feins da her, auf das fürstliche Schnaberl. Rüft ihn auf den Mund.

#### Sürft

Und ich buf deinen Suf, du taufendfeins Kind. Küft den Juf, den ihm die Tänzerin wie eine hand zum Kuf hochhält. Prallt verblüfft zurück Ah. Dein roter Schuh, der brennt wie höllisches Jeur. Wischt sich den Mund und flaret nachdenklich die Tänzerin an.

#### Die Tochter des Schwarzen

Naja. Man bußt aber auch nit den Schuh. Kichert in sich hinein und beginnt vor dem gürsten einen verführerischen Tanz, zu dem der Schwarze, der schon früher lauernd auf dem Kiesweg hinter einem Busch ausgetaucht ist, sich auch in der Solge noch in gemessener Entsernung haltend, auf der Geige spielt.

#### Süeft

wie lusttrunken, unter einem Zwange tanzelnd, will die kichernd ausweichende. Tanzerin haschen

ha, ha. Zuckerschnabl. Miederleib. Zappel nur, ich krabbl dich. hat sie gehascht und tüst sie. Mein süßes Königstäubchen.

## Die Tochter des Schwarzen sieht totett an ihm hinauf

Sürst, aber zu so einem Königstäuberl gehört auch — ein feins Diadem.

#### Sürst

mustert die Tanzerin; bemerkt mit Befremden, daß sie ohne Schmud ift

Schon wieder leer? Und han dich erst nächten mit Sammet, Kett und Ringen geziert.

#### Die Tochter des Schwarzen verzieht den Mund

Ah, das wird ja alleweil netter. Jet wirft er mir gar schon die paar Goldkettln vor. win sich gekränkt von ihm wenden.

Surft zieht fie an fich. Auft laut

Gold und Geschmeide. Dittend Geh nicht von mir. Ich fast dich in Seide und Edlstein. Ich kann von dir nicht lassen.

#### Rangler

von einem Pagen begleitet, der wenige Schmudstüde auf einem roten Sammtliffen trägt, taucht auf. Verbeugt fich devot

Eur niederträchtiger Diener bis zu den Bandern meiner Schuhe. Auf das Kissen weisend hier die ganze Schatz. Leider auch keine Geld, keine monéti mehr in die Kasse. Der Page legt das Kissen mit den Schmudstüden auf die Sartenbank und zieht sich zurück.

#### Süeft

Reine Geld mehr? Das sagen die Kanzler immer. Dann Wer sliehlt die monéti, niederträchtiger Diener?

#### Rangler

Oh. Er stehlen sich so von selbst davon, so gang piano.

#### Sürft

Er Schaffe Beld.

#### Kangler für fich

Das Jagen der Fürsten immer. Laut, mit Pathos Durchlauchtigster Herr: Viele, viele Rächte haben ich nachgedenken — da fiel mir endlich ein: Ein Kopfsteur auf den Geisteskraft der Reichsfreiherr-lichen Untertanen — oh, das wäre molto bene. Da würden seder gerne bezahlen, pagare, um nicht vor dem ganzen Welt als Dummkopf da zu stehen.

#### Fürst ironisch

Mein Kanzler, sowie dessen Nachkommen und Anverwandte seien für immerdar und alle Zeit von dieser Steur befreit.

#### Kanzler

Es sollen höchstdero servitore ein wahrer Wohllust sein, den Kopf und Gehirn in Euren Diensten aufzugebrauchen. mit einer verbeugung ab.

#### Surft ruft ihm nach

Daß aber auch tein Stäubchen übrig bleibt. Mimmt eine Armspange vom Riffen Mimm den Reif. Gefreht ibn

Eine goldne Schlange beißt sich in den Schweif, Und an der Schließe zwei verschlungene hände. Streist ihr dasspremband an. Slüstert ihr ins Ohr Soll heißen: Liebe ohne End.

Die Tochter des Schwarzen geringschäfig vor sich hin No, no, jet wegn der Armspangen.

#### Sürft

nimmt eine lange Goldtette vom Kissen. Besieht das Anhängsei Ein goldnes Net, darin ein Silbersich. Legt ihr die Kette um und raunt ihr dabei ins Ohr Heißbraunwangige Sischerin. Ich bin dein Jappelsisch. Du hast auf ewig mich in deinem Netz gefangen.

Die Tochter des Schwarzen während ihre Augen sehnsüchtig ein Schmucklisse auf dem Kissen besehen

Ah, die schone Perlenschnur.

#### Sürfte de 3

perlen bringen Tranen, mein feinsliebs Kind.

## Die Tochter des Schwarzen nimmt das Schmucklus an fich

Oh, dann kommt nur gschwind. Legt sich das pertenhalsband um I werd mir noch flennen gnug, wenn i heut oder morgen mein Laufpaß krieg.

Surft tage fie Lieb und leib, dir immer hold.

## Die Tochter des Schwarzen troduct sich die Augen

Na, dann bin i schon wieder ruhig. Während ihre Augen auf dem lehten Schmucktück hasten Du Sürstl, sag: Was ist jeh mit dem Karfunklstein? Sedanernd Liegt so mutterseelnallein auf dem Polsterl da. Er schaut mi so traurig an.

#### Süeft

Mich auch. Aimmt das leste Schmucktück, ein Diadem mit großem Suntelstein vom Kissen und besteht es nachdenklich Das schönste und letzte Stück. Besestigt das Diadem in den rotblonden haarlocken der Tänzerin.

Die Tochter des Schwarzen Aber Sürst, was fallt Ihnen ein? Glauben Sie, ich bin so eine? I werd Sie jet da beraubn. Sürst raunt ihr ins Ohr Meine lieblich holde Augenweide, Du Schmudtästchen aus roter Seide.

Streichelt ihr über das Haar. Sähet plöglich zurnid Halt. Was war das? Es fühlt sich so hart an, hier unter deinem Haar. Deutet auf ihre Stirngegend.

Die Tochter des Schwarzen argerlich, ausweichend

Aber nix. Gfallen bin i eimal als kleins Kind; und da ist mir so ein Tippl zurüchliebn.

Sürst mistranisch Da sind aber zwei solche —

Die Tochter des Schwarzen turz abschneidend Na also bin i zweimal gfallen.

Sürst nicht beruhigt

ßm.

Der Schwarze ift indeffen auf dem Riesweg nach vorn getommen.

Süeft

sieht die beiden durchdringend an Ich leb mit euch, und kenn euch nicht. Wer seid ihr, wunderliches Paar? Der Schwarze heuchlerisch bescheiden

Zwei ganz honette Leute. Ein kleiner Bratngeiger und sein unschuldigs Töchterlein. Dann zum nachdentlich stehenden sürsten He hollah, Sürst, was steht Ihr? Das Leben rennt davon. Sangt es ein, steigt auf. Ich halt Euch die Bügel.

Sürst wintt ab

Ich bin des Lebens überfatt. Steht nachdentlich.

#### Rauschenplat

einen riefigen Folianten schleppend, ist eilig von rechts gekommen. Platt wie im lauten Denken unwilltürlich heraus Eiwas, das Leben muß man nur verstehn.

#### Surft fieht verwundert auf

Wer ist der große Lebenskünstler? Laßt sehn. Kauschenplat der sich verlegen drücken will, wird von den zwei Bedienten vor den Jürsten gezerrt Mein letzter Schreiber? Hohnvoll seine bucklige Gestalt messend; Wahrhaftig, jeder Zoll ein geborner Lebemann.

#### Rauschenplat

hat den Folianten auf den Boden gestellt. Verneigt sich Viel geschlagen, auf seinen Höcker klopfend doch auch wohl gwappnet.

#### Surft bohnend

Der gewappnete Ritter hat wohl auch ein luftiges Schlof?

#### Rauschenplat

Ein Kellerloch. Maus und Rat sind meine Knappen.

#### Sücft

Und bist des Lebens noch nicht satt?

#### Rauschenplat

flein, herr. Ich freu mich, daß ich leb.

#### Sürft

Du Spudnapf jeder schlechten Laune — und willst froher leben, als dein Sürst? Bist du ein Tier? Wintt die zwei Bedienten herzu Klopft mir ihn aus, und was herausfällt, schüttelt sorgsam durch das Sieb. Wir wollen doch ermitteln, ob in dem ganzen Jammerkerl ein einzigs Stäubchen Menschenwürde steckt.

#### Erfter Bedienter zum zweiten

Wir holen uns zwei Buchenknittl und drefchen ihn kreuzerplatt.

#### Zweiter Bedienter nicht

Was immerhin für feinen Budl auch fein Gutes hat. Die Bedienten ab.

#### Rauschenplat

mit grimmigem humor den Bedienten nachrufend

hier. Bedient ench. Ich amtiere, mit einem Blid nach dem gurfien zur hebung der Menfchenwurde.

#### Sürft

durch Rauschenplats Worte erst recht aufgestachelt

Du sollst mir noch weiter amtieren. Wohnt eine hundeseele Dir im Leib, so kriech mir auch auf alln Vieren und bell mir wie ein hund.

Rauschenplat beschämt über die Zumutung Durchlauchtigter Fürst . . .

#### Sürft

In den Stanb.

#### Rauschenplat

knirschend vor Scham, läßt fich auf den Boden nieder. Spielt ingrimmig mit blutigem humor einen knurrenden, bellenden hund

hu. hu. hu.

Der Schwarze Rauschenplat höhnend Wie heißt das Hunderl? Lock ihn, mit den Lingern schnalzend, wie einen Hund.

Die Tochter des Schwarzen ebenso Romm, mein Mopfl. nähert sich ihm Schön Brahl gebn.

#### Rauschenplat

tnurrt wie ein bofer hund; dann zornig nach ihrer hand fonappend

Sebt acht. Der Köter beifit. Erhebt sich schamrot vom Boden. Reinigt seine Kleider vom Stanb. Vor dem Sürsten, zwischen den Jähnen Durchlauchtiger Sürst. Ich leb. Ich lache.

#### Sürft

Mir aus den Augen, Kröte. Läft fich schwer, wie vernichtet auf der Gartenbant nieder.

#### Raufdenplat

schickt sich an, wieder den schweren Solianten aufzunehmen. Ropfschüttelnd, bitter vor sich hin

Nein, was aus einem Mensch alls werdn kann: Erst ein hund, dann eine Krot — na, wenn man nur sonst gesund ist. Mit dem Solianten links ab.

#### Sürft

einsam auf der Sartenbant, vor sich hin Mich friert.

Die Tochter des Schwarzen auf ihn zu Fürst, das ist nur so ein Abergangl. Dir wird noch warm gnug.

Sürft ruft laut

Mein Leibarat.

Der Schwarze auf ihn zu Für alle Schädn sind Wein und Weib das beste Kraut.

#### Sürft

die beiden ftreng abweifend

Euch rief ich nicht. Der Schwarze und die Tochter ziehen fich betroffen zurud.

Leibarzt nach Art eines "Bauernbaders", tritt auf Guein Morgn, Sürst. Wo fahlt s denn?

Sürst

Mir ekelt aller Freuden Und mag sie doch nit meiden.

Leibarzt befühlt den Puls.

Fürst

Sühlst du den frostigen Schlag?

Leibarzt

Mhm. Dann Lassn Sie mi amal a bifil losn da. Behorcht die Brust des Sürsten.

Sürst

hörst idu den Bach der Sehnsucht einsam rauschen?

Leibarzt

Aber jal; dös hör i ganz genau. Es macht da drin: Miau. Miau.

Süest

Sagt, lieber Mann, was ist das für ein Spiel in einem Menschen: Man treibt im trüben Strom gemeiner Freuden; hoch sprift der schmutzige Gischt; es läutn alle Glocken wilder Lust. Da — mitten in dem garstign Chor hört Ihr mit einmal rein und

silberhell ein fernes Glöck klingen. Ihr reckt Euch aus dem Schlamm und lauscht; Ihr strebt mit Macht dem Ufer zu — traurig da ist der reine, helle Sang auch schon verhallt, und weiter treibt Ihr in der schmutzigen Welle.

#### Leibarat achfelgudend

I tat mi halt nit treibn lassn, wenn mier s Wasser 3 schmutig waar.

#### Der Schwarze icharf

Der Mensch ist aus Kot und Erden. Vergest das nit, herr Salbenguad.

#### Sürft

wirft dem Schwarzen einen ftrafenden Blid zu, dann zum Leibargt

hört zu: Unlängst nach wüst durchpraßter Nacht leg ich mich zum Schlafe hin. Purpurfarben stand es schon am himmel, Natur und Park war herrlich ausgeschlasen; mein Kopf bleischwer, totmüd und leer die Seele; und tausend ausgeruhte Vogelstimmen sangen mir zur Qual von Baum und Sträuchen. Da mit einmal mischt sich in die kleinen Stimmen ein fremder, großer Vogel drein: Mit wundersüßem Schall, überfroh wie Lerchenjubel schlug seine Weise über Berg und Tal und brach wie frischer Quell in meine dürre Seele ein. Ich lausche wie berauscht, reiß Tür und senster auf, ich sende alle Diener auf die Suche — traurig nichts mehr. Kein Laut. Als hätt die neidische Lust die Tone ausgetrunken.

Leibarat nidt bedentlich vor fich bin

Mhm. Getrunen. Laut, achseizudend Naja. Dos hoafit man Ohrnellingen, wenns in Kopf so singen tuet.

#### Süeft

Wahrheit. Wahrheit will ich hören.

#### Leibarat gleichmütig

Das wölln die Fürstn alle. Aber wenn du nacher oan amal die Warhet sagst — da fliegst kopfüber ausst bein Loch. Nahe an den sürsten heran Wissa Sie, mei lieber Sürst, was Ihnen sahlt? Deutsch gsagt: A Lumperl sein Sie wordn. Dös ist Ihr ganze Krankhet. Der sürst ist aufgesprungen Ja, ja, es ist schon so. Sie kemmen ja bald nimmer aus n Kater außer. Es geht Nacht für Nacht, bis zum Morgnhahn. Da ists koa Wunder, wenn Ihnen der Schädl sumst. Streist den Schwarzen und seine Tochter mit einem verachtungsvollen ölik Dö zwoa da — dös ist schon die richtige Krotnlackn, in der Sie umerwatn. So a Pumpersudt.

#### Der Schwarze erboft

I schlag dir gleich die Jähn in Hals, du grober Baurnlackl.

#### Leibarzt

läßt sich nicht aus der Ruhe bringen

Druck di, Schweflmanndl. I wött, wenn i dier an gweichtn Pfennig fürhöb, nacher gehst in die Luft. Wieder zum gürsten sprechend Und was dos Schlamperl da deutet mit dem kopf nach der Tochter des Schwarzen anhängen hat, dös sein alls bluetige Stuirkreuzer, dö Ihr saubrer Kanzler den Leutn bei die Singernägl außerdruckt. — So, dös ist die Wahrhet. Guetn Morgn, Sürst. Ab.

#### Sürft

stürzt auf die Tochter des Schwarzen zu, als wollte er ihr die Schmucklücke herunterreiffen

Verfluchte Bex. Du Bubenfad.

Die Tochter des Schwarzen steht, die hande auf dem Rüden, herausfordernd da. halt ihn mit ihren Augen im Bann

Da, Sürftl. Reif mir s weg, wenn du kannft.

Fürst läßt willenlos die Hand sinken Mich hat ein böser Zauber.

Die Tochter des Schwarzen höhnend Geh zu dein Weiberl. Magstnit? Schau, sie kränkt sich die Seel ab; hat schon ganz rotgweinte Augen.

#### Sürst stöhnt qualvoll auf

Mein arme Frau. Ich möcht vor Scham vergehn. Macht hastig ein paar Schritte auf dem Kiesweg gegen das Schloß zu. Hält, wie von einer unsichtbaren Sewalt gehalten, wieder inne. Verzweiselt Was ist mit mir? Bin ich dem Teufl zugesellt? Wirst sich der Tänzerin in die Arme Du hast mich ganz eingarnt. Spielmann, geig zum letzten Tanz.

Der Schwarze grinfend

Steis Euch zu Gefallen. Mimmt die Geige von der Schulter

Ist das Korn reif — Drischt s der Teufl mit dem Schweif.

Die Tochter des Schwarzen faßt tichernd den gurften zum Tang

Sürstl, komm nur. Wir versinkn. Beginnt sich mit ihm im Canze zu schwingen, zu dem der Schwarze hinter den beiden her aufspielt

Ich bin dein und du bist mein, Wir wölln zwei lustige Brautleut sein. Tanzt mit ihm fort. Es beginnen um das Paar rote Flammen aus der Erde aufzuzüngeln.

> Sürst im Tanz Soll Leib und Seel mir verdammen, In ewigen Flammen vergehn.

Da tont in die schrille Weise des Schwarzen hinein erft leife, dann sie immer vernehmlicher übertonend, kindlich frohes Geigenspiel. Die Flammen werden allmählich kleiner und kriechen dann vollends in den Boden zurück.

#### Sürst

zudt zusammen. hält im Tanz inne. Laufcht, noch in den Armen der Tanzerin, mit gierigem Ohr der immer jubelnder anschwellenden, reinen Weise

Borcht. hört ihr nichts?

Die Tochter des Schwarzen der die Weise nicht vernehmbar ist, verdust I hör nix. Vater, du?

## Der Schwarze

dem ebenso wie feiner Tochter die reinen Toue nicht vernehmbar find, hat das Spiel eingestellt und laufcht scharf. Dann

Mit einen Laut. Süresich War s ein realer Ton — der Teufl hört ihn schon.

Sürst verzweifelt Go affit mich schon wieder, höllisches Gautlfpiel?

Die Tochter des Schwarzen

Komm nur, Sürstl. Will ihn mit sich fortziehen, was der Süest willenlos geschehen läßt.

Erfler und zweiter Bedienter, feder einen derben Knittel in der hand, tommen eilig.

Wer Zupft denn so die Harpfe? Das klingt ja wundersein.

Sürst fährt herum. Ju dem Bedienten Du hörst es auch?

Zweiter Bedienter Das jubiliert aus guter Kehle. Shanherr, Das Königreich.

## Surft zum zweiten Bedienten

Wie! Du aucht froh Ift s fo bestellt? Alfo Wirklichkeit. Macht sich mit einem Auch von der Tänzerin los. Steht und horcht wie gebannt.

## Der Schwarze

neben der Tochter, mutend zu den Bedienten

Ihr Saurntöffel. Ich hör nichts; bin auch nit taub geborn.

#### Erfter Bedienter

sieht den Schwarzen und die Tochter von der Seite an. Vielfagend

herr Beigenklimperzupfer. Vielleicht find Eure Löffel für faubern Klang nicht rein genug.

## Sürftin

mit der Kammerfrau ist indessen eilig, froh erregt über den! Riesweg gekommen. Freudig nach oben sehend Es muß im himmel ein Loch geriffen sein.

Die Kammerfrau froh Singen tuets. Grauslich schön tuets. Man möcht alleweil grad da stehn und losn.

Die Weife wird allmählich fcwacher vernehmbar.

Sürst verwundert Sürstin, Jhr? So früh am Morgen.

## Sürftin

Ich hab mein Sorg in die Frühmeß tragen. Schmerzlich mit einem Blid nach der Tochter des Schwarzen Und Ihr, mein lieber herr?

## Sutft fentt das hanpt

Ich such die große Lebensfreude und find fe aller Tage nicht.

## Sürftin traurig

D liebster herr, auf diesem Weg, da findest tein Gewinn. Lauscht frohbewegt dem verklingenden Spiel hort nur, hort. Das kommt aus froher Seele.

#### Zweiter Bedienter

sieht, auf seinen Knotenslod gestüht, forschend nach oben So ein versprengter Blasenglvom himmlischen Chor — Und der blast uns jeh ein Solo vor.

Kammerfrau sieht nach der Richtung Er muß dort beim Tor über n Pappelbaum fliegn.

Erster Bedienter sieht nach oben. Als spräche er zum Engel Flieg an, hock an, du himmlischer Bub. Mir kommt s auf ein Zwanziger Spielgeld nicht an.

#### Rammerfrau

Bitt Sie, Frau Sürstin, göbn Sie acht, wenn er anhockt; der fliegt oan am End no ins Haar. Die frohe Weise ist, wie vom Winde verweht, verklungen.

## Sürft

der wie gebannt gelauscht hat, zu den Bedienten Sucht ihn. Lauft. Holt Stangen, Strick und Leiter. Fangt ihn ein.

Zweiter Bedienter im Abgehen Wir sperrn ihn ein ins Vogelhaus, Da muß er uns singen Tag ein und aus.

Erster Bedienter Nein. Wir tun ihn an den Park gewöhnen, Daß seine Slügl frei fludern können. Erster und zweiter Bedienter ab.

Fürst voll Sehnsucht O sucht. Findet mir den Wunderfänger. will eilig ab.

Der Schwarze und seine Tochter vertreten dem gürsten den Weg Sürst, bleibt. Ich geig Euch Blut und Seur.

Sürst fährt ihn an Du schweig mit deiner Jahrmarktsiedl.

Die Tochter des Schwarzen schmeichelnd Fürst. Dein Augenweide, Zuckerschnabl; rote Seide. will ihn umfangen. Sürft

macht sich hestig von ihr los, wobei er eine Kose aus dem haar verliert

Sort, du Ziefer. €ilig ab.

Fürstin sieht ihm nach Gott, laß ihn das Wunder finden, Mach mir den liebn Mann gesund-

Der Schwarze fast die Cochter unter den Arm

Allemarsch, ihm nach. Heut müessn wir ihn liefern. Sonst laßt dös alte Bufflhorn wieder an uns zwoa ihrn Zorn aus. Seide eilig in der vom Sürsten eingeschlagenen Richtung ab.

Kammerfrau hat die Rose auf dem Boden argwöhnisch betrachtet

Da hat der Sürst aus sein haar a Rosn verlorn. Erbost Teufels Lust. Böser Glust. I tret sie zsamm. Will die Rose zertreten.

Sürstin wehet es ihr Neineln. Hebt die Rose vom Boden auf Sie hat auf seinem Haupt geruht, Ich leg sie mir an die Brust. Stedt sich die Rose an Iwar hat sie einen Dorn, der slicht, Doch treue Liebe fürcht die Dornen nicht.

## Zweiter Akt.

Dürftig eingerichtetes Kellerstübchen des Schreibers Rauschenplat. Kommode. Remlicher Schreibtisch, mit Aktenbündeln und
Papieren beladen. Estisch mit ein paar Stühlen. Ein Käsig mit
einem Kanarienvogel. An der Wand hängt eine dürftige Geige
aus ungestrichenem Holz. Eingangstüre in der linken, abgeschrägten Ede, welche über fünf bis sechs Stusen in das Kellerstübchen führt. Rechts und links je eine Seitentür. In der Mitte des hintergrundes, hoch oben an der Mauer, ein vergittertes
Jensterchen. Es ist Abend, auf dem Tisch brennt eine Glampe.

Frau Kaufchenplat, Friedl, Heidele (zwei frische, luftige Kinder) und Marthe.

## Mutter Raufdenplat

ärmlich, aber rein gekleidet, von einer gewissen edlen Art und Anmut. Sitt beim Tisch und hat eben einen neu gestickten Aberzug über ein Schlummerkissen gezogen. Besieht den Polster und prüft die Süllung

So. Aur recht welch. Zu Geidele und Friedl, die beim Tisch stehen und Blumen zu einem großen Strauß richten Kinder, schneidets mir die Stengl nit so kurz.

## . Fried!

Die Beidl verschneidet sie alle.

#### Beidele

Ja freilich. Argerlich Immer die Heidl.

#### Marthe

alte, rauhstimmige Magd mit großen Silzbatschen an den Süßen und weißer Radhaube auf dem Kopf, die mit Reiserbesen und Staubsehen in der Stube herumhantiert, bleibt beim Tisch siehen und besieht die Stiderei auf dem Kissen Wie hoaft jetz dos? Setz sich eine mächtige hornbrille auf und hält sich das Kissen in die rechte Entsernung unter die Lampe. Liest schwer "Selig sind die Armen, ihrer ist das himmelreich." Legt wortlos das Kissen hin und macht sich wieder an ihre Arbeit.

## Beidele

Sel Mutter, im himmel — da ift man nur seidene Würst und goldenes Brot.

Marthe brummig vor sich hin Dös waar s Rechte für meine Zähnd.

#### Mutter

ordnet mit den Kindern Stumen zum Strauß Marthe, wenn wir eimal den himml haben, da hustn wir auf die Welt. Da gehn wir immer nur im Sonntaggwand; und habn kein bissel Arbeit.

## Marthe

Koan Arbeit, ja; dös kenn i schon. Um Viere in der Frueh wurd s hoaßn: "Ausstiahn, Marthe; gschwind. Ziech den Mond ein, häng die Sunnen außer, und mach a bist Wind." — Nacher sür die ganzn Heilign die Stieft putn, und nacher wieder beim Brunnen für die kloan Engelen die Windln außerwasch — pfüet di Gott, dös wurd so a Gstrappl sein.

#### Friedl

Mutter, es ist schon ganz stockfinster, und der Vater noch nit da.

#### Mutter

Heut, zu sein Geburtstag wird ihn wohl der Kanzler noch extra schindn.

#### Marthe

schickt fich an, am Schreibtifch Ordnung zu machen

Der führt heut wieder sein hochmuet spaziern. Im Stall drein ist er a schon gwesn. Alle Kösser habn sich vor ihm buch müessn.

#### Mutter

Marthe, laß den Schreibtisch; bleib bei deinem Besn. Der Vater sagt allweil, er findet nix mehr, wenn der Schreibtisch aufgräumt sei.

#### Marthe

Suet. Lassn wir ihm die Schlamperei. Mimme Besen und Staubtuch an sich und humpelt durch die Eingangstüre ab. Kommt gleich wieder zurück und wirst die Türe hinter sich zu Er kimmt. I mach mi amal da hintn bein Gartntürl aus. Türe links eilig ab.

#### Friedl

Heidl. Den Strauß. Während heidele rasch die Siumen in die Schürze birgt Mutter, den Polster. Mimmt rasch das Kissen an sich. Er und heidele huschen mit den Sachen eilig durch die Türe rechts ab.

Mutter gegen die Eingangstlire horchend, befremdet; Das ist nit Vaters Schritt.

## Kanzler

[mit einem gewichtigen Aftenbundel in der hand erfcheint in der Kellertfire.

Mutter verwundert

Eur Bestrengen . . . . .

Kangler ift in den Raum getreten

Jawohl, Gestrengen. Wirst seinen Stod auf den Boden Da. heb Sie mir die Stod von Boden; auf der Stelle. Mutter tut es So, nur schön gebücken. Dann Mein Schreiber noch nicht aus der Stadt zurück!

Mutter erftaunt

Aus der Stadt?

## Rangler boshaft

Jawohl. Von mir geschickt, daß er herausbekomme, wie der Volk über die neue Steuer denken.

fommt eilig durch die Türe links

Frau Rauschnplat. Ihr Mann kimmt in der Eil daher, und hinter ihm a haufn Leut mit Stock und Prügl.

Mutter erschroden Ja was ist denn passiert? Gegen die Eingangstür zu.

Marthe moden

I moan halt, Schläg hat er kriegt. humpeit wieder Türe links ab.

Kanzler reibt sich schmunzelnd die Hände Ah, meine Prügelknabe.

Raufdenplat .

kommt wie flüchtend zur Eingangstüre herein, die er rasch hinter sich verriegelt. Sowie er den Kanzler bemerkt, nimmt er sosort Haltung an.

Mutter auf ihn zu Aber Mensch, was ist denn mit die?

Raufchenplat

winkt ihr mit der hand ab. Mit aufeinandergebiffenen Jahnen ganz dem Kanzler in haltung zugewandt

Meine grausamste Empfehlung. Ich habe pflichtschuldigst mit dem Volk Sühlung genommen.

Kanzler schmunzelnd

Und was haben Er herausbekommen? Wie denken der Volk?

# Rauschen den nachen

reibt fich verstohlen den Ruden

Nach meinem Gefühl denten der Voll über den Steuer gang ordinar und gemein.

## Kangler

lachelt graufam in fich hinein. Dann

Nun an die Schreibtisch, Sederwisch. wirft das Attenbündel auf den Tisch Abzuschreiben, die ganze Pack, bis morgen früh. Verstanden? Sauler Schlingl. Wendet sich zum Sehen.

## Raufdenplat

bewahrt mühfam haltung. Seht die Stufen hinan, um dem abgehenden Kanzier die Tür zu öffnen. Schließt und verriegelt hinter ihm die Tür. Nun überkommt ihn das ganze Siend und die härte des Schickfals. Steht mit geballten häufen und zusammengebissenen Jähnen da. Es verläßt ihn die hassung und er hebt voll Wut und Jorn laut wie ein hund zu bellen an, so daß hriedl und heidele aus der Türe rechts kommen, um zu sehen, was es da gäbe.

Mutter ganz befremdet Aber Vater. Bift jeh gar ein hundl wordn?

## Raufdenplat

fliert die Mutter an. Dann ausbrechend

hund. Ja, hund. Sechsmal, siebenmal hund. Stellt fich abseits, das Sesicht der Mauer zugekehrt, die Saufte trampfhaft geballt.

#### Mutter

mitleidig über fein haupt ftreichelnd

Armer Leider. Heut hast wieder ein hartn Tag hinter dir.

Rauschenplat

ohne feine Stellung zu verandern, tonlos

Im Gegnteil. Ich fühl mich windlweich ge-

Beidele:

bringt dem Vater den hausrod.

#### Mutter .

löst ihm schmeichelnd die geballten Saufte

Jetz geh, Vater. Ait so Säust machn. Wie zu einem kinde Auf, die Finger. So. Na, siehst. So ist s gut. Zieht ihm den Rod aus und hilst ihm in den hausrock hinein. Dann Und jetz sag mir, was hat s heut gebn?

## Raufchenplat nun schon ruhiger geworden

Na, ein bissel Prügel. Hast ja gehört, der gute Kanzler hat für mich immer so einträgliche Nebn-geschäftln.

## Mutter

Der Leutschinder. Alimmt Vaters ausgezogenen Roc, streicht ihn glatt und geht damit Türe rechts ab.

## Friedl mitleidig

Vater. Umarmt den Vater.

## Rauschenplat

zu krästig umarmt, greift sich an die schmerzende Seite Ru. Grad da herum hat mich so ein Lümmel mit dem Stock erwischt.

## heidele gegen friedl

Geh du, mit deine zwei Windmühlflügl. Jet hast dem Vater weh getan.

## Rauschenplat

Ah, was nit noch. Friedl, komm. Saf mich nur noch einmal. Speitet die Arme nach ihm aus.

#### Beidele

zieht friedl eiferfüchtig vom Vater ab

Du hast schon gfaßt. Jetz komm ich. umarmt ihn. Streichelt dann vaters Kopf; zusehend Gje, Vater, du hast schon wieder weißkopfete haar.

## Raufdenplat

So, so; hat s schon wieder frisch heruntergschneit! Naja. Naja.

#### Beidele

zieht den Vater zur Lompe hin und beginnt feinen Kopf nach weißen haaren durchzusehen, erst schüchtern, dann mit immer flärkerer Freude an der Sache

Da. Und da. Und da. Ujeh. Und da erst. Da gibts Arbeit. Beginnt ihm die weißen haare auszuzupfen.

## Rauschenplat

Au. Da heidele immer emsiger rupft, heftig unter Lachen Au. Du rupfft mir die weißn; und die Marthe, die rupft mir die braunen; und die Mutter, die kann dann nit gnug erstaunen, daß ich schon bald ein Glatkopf hab.

## friedl "

zur Mutter, die aus der Türe rechts kommt Mutter. Sie rupft schon wieder.

#### Mutter verweisend

Aber Heidl. Hörst gschwind auf? Sei nit so zuwider. Sibt ihr einen leichten klaps auf die hand und zieht sie vom Vater ab.

## Beidele

erbost gegen Griedt

Aber wenn du den Vater druckst, daß ihm alle Knochen knaxn — gel, das macht nix. Storch; langhaxiger.

#### Raufdenplat

da Heidele sich schmollend abseits gestellt hat, ihr seinen Kopf anbietend

Na, Heidl, so rupf halt noch ein bissel in Gottsnamen.

Beidele heftig, fcmollend

Jet mag i nimmer.

## Rauschenplat

Bitte, bitte. Bin gar nit bos drüber. Lacht froh. Gehobenen Mutes So. Jetz aber an die Arbeit. Läst sich vorsichtig, wie um die Sismöglichteit zu erproben, auf dem Sessel vor dem Schreibtisch nieder Ah. Man kann sa auch schon wieder sitn. Sanz samos. Ausgeräumt Friedl. Die Lampe.

## Beidele

tommt friedt zuvor; ihn anfauchend

Du grad extra nit. Nimmt die Lampe und siellt fie vor Rauschenplat auf den Schreibtisch.

Mutter sieht Heidele nach Da schaut's den Zoenbinkl an.

#### Raufdenplat

tneift Beidele tofend in die Wange

Hidele-Beidele — mein topfmachets Weibele. Streift fich die Schreibarmel an und fest fich den grunen Augenschiem auf.

Friedli heidele nedend Kopfmachets Weibele.

Beidele

Langhaxiger Storch.

Friedl ärgerlich, Beidele vertlagend Vater, sie heißt mich alleweil langhaxiger Storch.

Raufdenplat mustert Friedl von oben bis unten, dann troden Nafa. Das bist auch. Sest sich zum Schreiben.

Heidele Tlachtischer besteiedigt und soppt Friedl mit einemkkindervers Storch, Storch, Steiner, Mit die langen Beiner, Flieg mir ins Bäcknhaus, Hol an warmen Weck heraus.

#### Mutter

da Kauschenplat sich zum Schreiben anschieft Aber Vater. Wirst doch nit gleich schon wieder schreibn anfangen, jetz, vor dem Essn.

## Raufdenplat

Der Mußlist eine harte Auß. Wiegt das vom Kanzler zurückgelassene Attenbündel sachtundig in der hand. Sanz wohlgemut Mhm. Die halbe Nacht wird wieder draufgehn.

Beginnt zu schreiben. Dann Ja, was ich noch sagen will; du, Friedl. Dem herungerömmenen Friedl mit der hand im har feinend Dein alten Geignlehrer hab ich heut in der Stadt getroffn. Er meint, du hast so eine frohe hand; und es könne wohl sein, daß du noch eimal bei hof die Geige spielst. Den Tag zu einem Guldne Läste Feiedl stehen und schreibt emfig.

## Beidele

ganz ehrfürchtig Friedl anstarrend.

Uhr Hofgeiger — der Friedl.

## Mutter

Sakerlot. Da wollt ich aber den Kopf hoch tragn. Dest flotz, gehoben, Türe rechts ab.

#### Beidele

auf Friedl zu. Recht fcmeichelnd

Sag, Friedl — was machst denn nacher mit die Guldn? ha?

## baetle ich lager au griedt.

Juerst eimal der Vater. Der muß eine ganze Wochn lang nix als essu und trinkn, und gar nix mehr khreibn. Rauschenplat räuspert sich und schreibt emsig.

## Beidele bie beidele

the in a such to see . with the

Und nachher — die Mutter, Friedle Was die?

## Spiedin - wother term

Der Mutter kauf ich eine schönschöne Seidn-Mantill: als aus auflagen ber Geran

Raufdenplat, ... a seine sei

, troden por fich bin od. im tatile Cor a

Donnerwetter. Alls mit einem Gulon. Schreibt.

## Beidele

fest ihr freundlichstes Gesichtden auf Friedl, und mir? Was denn mir, deim Beidele?

## Sriedl.

Dir? Nachdem er einen Augenblid nachgedacht, auf Marthe deutend, die eben mit grünem Vogelfutter zur Tür links hereingetommen ist Vielleicht so ein weiße Leinwandhaubn.

## Beidele entruftet

So, wie der Marthe ihre? Wendet fich tief gefrantt ab und fiellt fich fomollend in die Ede.

## Marthe

füttert den Kanarienvogel. Mit dem Vogel Scheltend

s ganze Jahr hast no koan Psiff gfungen; aber fressn tuest für zwoa. Schreit in den Kösig hinein Scham di, Hanst. vefriedigt sich an die Kinder wendend Da, wie er sich jetz giftet. Er ist schon ganz gelb vor lauter Jorn. wird das weinerlich ausschupfende heidele gewahr O Weiele weh.

g எத்தை பாம் பார் நா

#### Mutter

ist aus der Türe rechts getommen. heimlich vor dem Schreiber zu Marthe

Marthe. Hol noch Rosn aus dem Gartn; der Strauß wird sonst zu dunn.

## Marthen

fich und bindet ihren Silzschub- auf ihr in binder

## Mutter,

zu heidele, die schmollend abseits steht Beidl. Machst schon wieder Kopf?

Heidele weinerlich herausplasend
Mir eine Leinwandhaubn.

## Raufdenplat

Aber heidl. Der Friedl ist noch kein hofgeiger. Bestimmt Und wirds auch nit.

#### Mutter gang gefrantt

Aber Vater. Warum denn nit? Das kann man nit wisn. Tu ihm nur nit gleich das Wasser abgrabn.

## Raufdenplat ufchreibend inach

Im Schloß gehn jet andre Weisen. Da tangt so ein junge bex in Teufelsgaloschn.

#### Marthe.

hat fich den Silzschuh gebunden. Im Abgeben, sehnfüchtig

Oh. So möcht i a amal tanzn. Tänzelt Tür links ab.

#### Mutter

ा रक्षणी वारा अपन विकर्त र

Rinder, wists was? Jetz fragn wir eimal unser Kanarischwanzl, was mit dem Friedl sein wird. Der hanst ist ja so ein Wahrsager. Also gebts acht. Wir zähln jetz langsam bis fünf. Wenn bis dahin der hanst nit singt — Friedl, dann wirst hofgeiger. Mutter und die Kinder haben sich enge zusammengehuschelt. Sie beginnen gleichzeitig zu dritt langsam zu zählen Eins... zwei ... drei ... der Kanarienvogel im Käsig schlägt einen turzen Triller an. Mutter und heidele sahren ärgerlich zusammen. Friedl lacht.

## Mutter, gang verdust

Ah, da schaug ber. Jet macht der auf eimal den Schnabl auf.

#### Beidele

auf den Vogel zu. Schreit voll Jorn in den Käfig hinein

Du Bosniggl. Aber wart nur. Offnet das Türchen des kafigs und nimmt dem vogel das Sutter- und Wassertröglein fort hanf weg. Wasser weg. So. Jeh friß.

## Mutter hat fich erhoben

Halt. Nix Grüns und kein Zuder kriegt er zur Straf. Aber was er zum Lebn braucht, Sutter und Wasser, das müssen wir ihm lassn. Stellt die Tröglein wieder in den Kösig.

## Rauschenplat

flotz auf feine gute frau, im Schreiben vor fich hin schmunzelnd

Ja, die Mutter. Drum kriegt sie aber auch eine Seidnmantill, und die Heidl nur eine Leinwandhaube.

## Beidele in plositoem Einfall

Ah was. Das mit dem hanst lasse wie nit geltn. Der ist ja viel zu dumm. Froh na die hande reibend Aber i weiß jeh was Guts. Zieht Mutter und Friedt wieder auf die Sipe nieder. Wichtig Wir rufn jeh die Marthe. hat sie bei der Tür herein die haube aufm Kopf, nacher wird der Friedt ganz, ganz sicher hofgeiger.

## mutter froh die la de de

Ja, ja. Das ist gut.

## Raufdenplat fcreibend

Na, ich glaub s. Die Marthe tut sogar im Bett ihre haube nit ab.

## heidele wichtig

Also, ich ruf jets. Offnet halb die flinke Türe und ruft laut durch den Spalt Marthe.

## Marthes Stimme brummig

The state of the said of the said

Jaja. I kimm schon. Heidele huscht eilig auf ihren plat neben Mutter und Friedl zurück.

Erwartungsvolle, frobe Spannung in der Schreiberflube.

#### Marthe

kommt brummig durch die Türe links. Sie trägt ihren beinahe kahlen Kopf bloß und hält in der Hand ein paar Rosen und ihre weiße Radhanbe. Marthes Eintritt rust bei Mutter und heidele großen Unmut hervor, während Vater und Friedt herzelich lachen.

## Mutter

entruftet von ihrem Gis auf

Aber Marthe. Pfui, faterlot.

heidele emport auf Marthe losfahrend

Du alte Meeralte. Du alte Schneppertafchn.

## marthe

Beideles Aufturm gegenüber gleichmutig Bo, ho. flur nit gar fo fauhöflich. Dann Jes geh i mier mei haubn wafchn. Erläuternd J fcneid in Garin Rosn, Da lafit ober mir a Taubn Auf danmal eppes niederfalln; Da, mittelt auf mei haubn. Geht mit den Rofen und der haube in der hand Ture rechts ab. restend, ofne aufgulaben

Muß fdeciben, sattum, immer jageiben.

fügt fich feufzend dem Orateifpruch

Na also, da kann man nix machn. Wird halt der Friedl tein Bofgeiger. Be falt ich den Geburtetageifch herrichten und

maßeldelens ibs po disht is

weint bitterlich, daß nun Friedl tein hofgeiger wird.

burger, ... cefff filosialiticale grades guit ference Lange of ra bad troffet Seidele und freichelt fie beie ar fo geen.

abodie Abert geh, Beidli Ichau, fei still. Clos uit totlog lungen, magen deb daten bei mehr und bei einem uinderen

in neuer teifeln age end feideles was teifele beginnen aff

fchiebt Briedt beinahe feindselig von fich

Ita Bried bettebtigetedite Briet der

Was bist denn jet mit mir sol Ich kann sa wieder ing, Intereffe | . a Spiet griedt, Mehr fifte xin

## Rauschenplat

Ja, Sziedl, fo ift die Welt. Deine Boftarrier ist futsch, da finkt man gleich in der Achtung. Coreibi.

# dels i wick were boups under

auf den Vater zu. Klopft ibm auf die Chalter Geb vor dem Effen noch ein biffel Vater. spaziern. Raufchenplat na den bet ner iche

eifrig fcreibend, ohne aufzusehen

Muß Schreiben, Schreiben, immer Schreiben.

dwagitetend mad engened des todis Mutte finns od offis est ratios, leife zu den findernigs ibairis vab

Jet foll ich den Geburtstagtisch herrichtn und er bleibt da wie analeimtifiten.

# ne of exclide, dok our kriede from dat einer wir d. Friedl leife

Mutter, da weiß i fcon ein Mittele. Beidele zuflüfternd Romm Beidl, wir foieln Blindefub. Das hat er fo gern. Saltet ein Cafchentuch zu einer Binde und reicht es Geldele. fleidele verbindet Griedl mit dem Tafchentuch die Augen, worauf fie unter leifem Lachen und Richern das Sangfpiel beginnen.

# nor martinis) gamet tierif taskil

wendet fich endlich aufmertfam geworden, um. Kopfichutteine

Na Friedl, hörst. Sieht dem Spiel zu Spielt der Kindalopf gar noch Blindeluh. Schreibt: Wendet fic bold wieder um. Intereffiert am Spiel Griedl. Mehr rechts. Da Stiedl dem Schreibtisch zu nahe kommt Halt. Da ist kesselm.
"hat sich vom Schreibtisch erhoben, spielt anwilktürlich seitigt mit, indem err ebenfo wie Geldele vor Friedl ausweicht und fliebt.

#### Sriedl

hascht endlich den Vater. Almmt rasch die Sinde von den Augen und fieht zu. Sefriedigt

So. hat ichen den Rechtn.

## fielt. 3 bintaligendingen. Sielle die Binnen

wahrend Friedt ihm den grunen Schiem abnimmt und die Augen

Ja, sag mir nur, Friedl; wirst du dein Lebtag nicht mehr gscheit! So ein großer Bursch da, und spielt noch Blindekuh.

## as other the manie Scientian of rather than the

Dor dem Dater fliebend

Vater, da bin i. Derwisch mich. Sibe mutter und heidele verstohlen ein Zeichen, nun mit dem Tischdecken zu beginnen. Den Vater im Spiele-soppend Vater, mehr rechts.

# Octer zu deinem Beburtetagfeste

mit verbundenen Augen hinter Friedl herstolpernd und immer wieder ins Leere greifend, da ihm Friedl stets geschickt entischte

Wart nur, Friedele. Dich faß ich schon. mit verstärttem Eifer hinter Briedt ber.

Mutter und heidele deden inzwischen geschäftig und lautlos den Geburtstagstisch mit Auchen und einem bescheidenen Ilischchen Rotwein. Mutter nimmt leise, geschickt den beiden Spielern aus-

weichend, den Stuhl vom Schreibtisch, stellt ihn an den Estisch und belegt die Lehne mit dem neuen Kiffen. Heidele huscht an den Schreibtisch heran um die Lampe und stellt sie auf den Estisch. Die Mutter öffnet die Türe rechts und gibt Marthe ein Zeichen.

## marthe war 120 diller wing

kommt mit der haube auf dem Kopf und dem Blumenstrauß in der hand aus der Türe rechts. Stoft mit dem blind nach Friedl haschenden Schreiber zusammen

Halt. I bin kog Blindekueh. Stellt die Blumen auf den Tisch. Seht wieder Türe rechts ab. in der Tisch gedeckt ist, tun sich Mutter, Friedl und heidele enge zusammen und lassen sich alle drei zugleich vom Vater, der mit ausgebreiteten Armen sangbereit in der Stube umstellen flospert, haschen.

## Rauschenplat jubelnd

Ah. Ein ganzes Aest auf eimal. Reift fich rasch die binde von den Augen. Wird von Mutter, Friedl und heidele zum Tisch geführt.

## Beidele la mudot es c'u

Vater, zu deinem Geburtstagfeste Wünschen wir dir das Allerbeste. Viel Glück und Segen, and handen Und es soll dein teures Leben Nur Wonne stets umschweben.

# Raufchenplateil

Aut Wonne stets umschweben . .... nimmt die Kinder und kuft fie.

#### Mutter faßt feine Gande

Vater, ich wünsch die halt auch, daß es dir nur eimal ein kleins biffel beffer gehn foll.

Bridele, mort die 3 mobil.

Die Iludi eine nie nicht effennen.

Mutter, fei rubig. Mir geht s ja gut. Riecht Mhm. Das riecht. Dann mit an dem Slumenftrauf mafferigem Munde Und Guglhupf auch. Mimmt das Slafchchen Wein und halt es gegen das Licht. Mit der Junge konalzend Und gar ein Släschl Rotn heut. Sieht das nene Riffen an der Stuhllehne Ab. Befühlt es Weich, wie Daunen. Lieft den eingeflicten Ders Gelia find die Armen . . . " Hidt por fic bin Haig. Raig. Sest fich in den Stuhl und lehnt fich behaglich in das Riffen zurud. Selig mit gefchloffenen Augen Ah. Wenn man draufin recht verprügelt wird idann fist es derheim fich dopplt: aut: auf einem Völsterlie das die Mutter gflict hat. Taftet nach Mutters Band und deuct fie wortlos. Macht fich im Riffen breit und booft fich. Lact freb Sahahaba. Die Mutter verteilt mit dem Schopfloffel die Suppe auf die Teller Rinder, jet laft: euch is fomedn. Beut effn wir mit dem großn Löffel. Gie effen alle Suppe. #3007

Hudlfuppe ist mir das Allerliebste.

## Raufdenplat

im Essen, nach Art eines Kinderverschens ()
Die Nudle sein seche Klasterslang, sowe Heidele, merk dir s wohl.
Die Nudl esse wie alle zsamm,
heidele, meek dir s wohl.

## Friedl

nach einem Blid auf Beideles Teller

Aber die Heidl ift nur s Lautere. Gib mir die Audl, wenn du nit magst.

## Beidele

Ja freilich. Grad das Dicke ist s beste. Das laß i mir auf zuleht.

# the actual and actual to engage, a selection of the second and the selection of the second and the second and the second actual actual

Da hat die Ringlnatter mit dem goldnen Krönl auf dem Kopf ein andern Sschmad ghabt: Die ist immer daher krochen kommen, wenn das Kind beim Esen war, und hat mit ihm Milch aus der Schüsst gschlampert. Da hat ihr das Kind eimal mit dem Löffel auf den Kopf gschlagen und gsagt: Cu du Broch auch essn, nit grad lauter Milch. Die kinder lachen.

## Beidele

Vater. Aber was ist dann mit dem Krönl gichehen?

## Raufdenplat : 1226

Jas wird ihr wohl derbei vom Kopfagflogen sein; so, wie s mir eimal als kleiner Sub passiert ist.

Friedl ganz erstaunt Vater, hast du eimal a goldigs Kröndl tragu?

en miell voll delektrichtere end del die be-

## Raufchenplatimodenia und di Agni

Ja. Aus Goldpapier und Pappendeckl. Erzählt Unser drei arme Schulbübln sein eimal um Heilig-dreikönig von Haus zu haus gangen, Stern singen. Ich hab den Mohr machen mussen, Und die Leut haben uns für das Spieln ein paar Kreuzer oder ein bissel Essa gschenkt.

## Beidele

Vater, wrum hast denn grad du den Mohr machen musse!

## Rauschenplat troden

Weil ich mit mein Buckl der Schiechste gwesn bin. Sährt sort Und wie s dann auf dem heimweg zum Kreuzer- und Essnteilen kommen ist, da haben mich die zwei andern König aus dem Morgenland in den Schnee hingworfn und tüchtig prüglt. Dann sein sie davon und habn gsagt: "So, der Buckl hat sein Teil."

Beidele ichnupft weinerlich auf Armer Vater. Was du alls hast mitmachn muffen. n; fo, who s mic cimal als flemer but anther

Rauschenplat beruhigt lachend Beidele.

heidl, sei still; mir geht's ja gut. Ich hab's ja doch zu was bracht. Dann nachdentlich Aber gmerkt hab ich mir das Dreikonigspiel. Die Krone, die muß ich heut noch habn. igmachlieb 3

## . Probartaris bu. sicration of Le ing mu lomis nimuttering E omra is a reini!

Ja. Sie ift mir erft gefter beim Umraumen unterfommen. Im Kommodfafin, in der Schublad ist sie. Industry างค.ย. อ.ศ.วิวเลการเล้า เทช พชน

Friedl, and bridd in the

Mutter, laß fie anschaugn.

Rauschenplat Was nit noch, Kinder; jet tun wir eimal effu. Ift.

Beidele Ich hol sie. will fich vom Tifch erheben.

Mutter freng

Sign bleib. Da Beidele fich wieder zum Schmollen anschiedt, erhebt fie fich seufzend vom Tifch O Rinder, ihr feid's ein paar Mudfad. Geht zur Kommode, zieht die Schublade heraus und framt darin um. ton B of all I

Vater und die Rinder effen.

#### Stiedl

dem Suglhupf. agsal und ansaft angenn gibebn aus

# beidele

hört zu effen auf und verzieht weinerlich das Seficht Bald heißt s, die Beidl rupft; dann wieder, die Beidl flupft. Erhebt sich vom Tisch und stellt sich schwollend abseits.

## Annone Control of Mutter up in Bendant.

in der Lade framend, topffcutteind

Beidl, mit dir ist s ein Kreuz. Alle Vaterunser lang macht sie ein frischn Kopf.

## Rauschenplat fröhlich

Kinder est nur. Beidl, komm her und stupf. Sonst ist dir der Friedl alls weg.

## Beidele

tommt wieder eilig an den Tifch und sucht durch gieriges Effen das Verfaumte nachzuholen. Im Effen, noch auf Friedl erbost

Etich. haft gmeint, du bist icon hofgeiger? Ihn affend hofgeigerle. hofgeigerle. Vater und Friedl lachen und effen. heidele lacht auch icon wieder.

## Raufdenplat des s

mendet fich nach der Mutter um

reflutiff

Aber geh Mutter; such nit lang und if.

#### Mutter

So, da ift sie schon. Entnimmt der Schublade eine höchst primitive langzacige Krone aus Pappendadel mit Goldspapier überzogen, legt sie vor heidele auf den Tisch So, heidl; daß die arme Seel a Ruh hat. Sest sich und ist.

## Fried!

Mello Feifet S.

Jch komme aus dem Morgenland, König Balthauser bin ich genannt.

## Raufdenplat in Erinnerung

Ja, der König Balthauser, der Lausbub; der hat mir das Süßel gstellt, daß ich hingflogen bin.

#### heidele

nimmt friedl die Krone vom Kopf und fest fie auf. Erhebt sich Die heiligen Dreikonig mit ihnerem Stern, Die effen und trinkn und Jahlen nit gern.

#### Raufdenplat

nimmt heidele die Krone vom Ropf. In seinem Glücksgefühl schmunzelnd die Krone besehend

Könnt ja heut zu mein Geburtstag auch wieder eimal ein biffel König spieln. Gest fich die Krone auf, drückt die Mutter an fich Meine Königin. Du liebe, treue.

#### Mutter

bescheiden lächelnd abwehrend

J war fo die richtige Königin; fa; mit mein gflickten Kittl.

#### Raufdenplat

friedl, der an einem Stud Ruchen taut, über den haarfchopf fahrend und feine hand ftreichelnd

Mein Prinz mit der feinzartn Seigerhand. Da sich friedl bemühr, rasch sein Stück Ruchen zu schlucken Macht nix. Wenn auch jetz den Mund voll Guglhupf hast bist ja doch mein Krondiamant. Heidele in die Wange eneisend Meine kleine Prinzessin. Heidele streicht sich gleich das haar zurecht und nimmt Haltung an Haarzupferin, Jibebnstupferin. Zu Marthe, die eben mit ihrem Kehrbesen aus der Türe rechts kommt Mein Kammerhusar. Mit dem weißn Tschako.

### Marthe

die nicht gleich verstanden hat

Aso; dos bin i. Prafentiert stramm mit dem Besen Hurra, hurra, hurra. Kinder und Eltern lachen über die drollige Magd. Marthe humpelt durch die linke Türe ab, die hinter ihr halb offen bleibt.

## Raufdenplat

nach dem Vogelfäfig gewendet

Mein hoftrompeter im gelbn Frad. Den Kanzier nachahmend Sauler Schlingl. Verfluchter Pad. Ihm wird man die Brottorb hoher hangen. Alle lachen vergnügt und effen Guglhupf. Der Vater ichentt die Gläser voll.

Sonner, Das Ronigreich.

#### Mutter

da sich Friedl'vom Tisch erhoben hat und aus der fröhlichen Stimmung heraus die Beige von der Wand langt, froh den Vater anstoffend

Du, Vater, schau. Wir kriegn auch Taflmufik.

Raufdenplat übermütig freh

Ich freu mich. Hahahaha. Sein Lachen geht in ein lustiges Bellen über hu. hu. hu.

Mutter sieht ihn befremdet an Aber Vater. Tust schon wieder hundeln?

## Rauschenplat

nimmt das Glas und erhebt sich. Als spräche er zum gürsten Durchlauchtigter Herr. Ich freu mich, daß ich leb. neckt sich stolz Ich lebe. Ich lache.

## Friedl

beginnt seine jubelnd frohe kindliche Weise zu spielen. Die Eltern und heidele hören andächtig zu. In der höhe des Rellerfensters werden nach einer Weile eilige Schrittevernehmbar. Die Schreibersteute stuten. Aur Friedl, der nicht hört und sieht, geigt wie versunten seine kinderfrohe Weise weiter.

## Des Sürsten Stimme am Rellerfenster

hier. Aus der Tiefe klingt s. Sald darauf pocht es an der Eingangstüre des Schreiberstübchens.

#### Mutter horcht

Vater. Börft? Da ift eins bei der Tur.

Des Sürsten Stimme Offnet.

Raufdenplat ungehalten

Wer stört uns noch so spät am Abend? Seht auf die Kellertreppe zu.

Des Sürsten Stimme slehend Offnet. Laßt nicht so lang bitten.

## Rauschenplat

Ein dreister Bettlmann. Auft durch die geschlossene Ture Deine Stimm klingt gfund und kräftig. Such dir Arbeit.

#### Mutter

Beh, ichent ihm ein Kreuzer.

## Rauschenplat

nimmt eine kleine Münze aus der Tasche, öffnet vorsichtig die Türe zu einem kleinen Spalt; reicht die Münze hinaus

Da. Geh deines Wegs und gute Nacht. will die Türe wieder schließen.

## Sürft

hat den Suß zwischen den Türspalt gestemmt und schiebt die Türe auf. Ist noch, wie er vom Gelage gekommen, übernächtig, den welken Blumenkranz auf dem haar.

# Raufchenplat fährt erfcroden zurüd

Durchlauchtiger Berr . . .

Sürst in der offenen Türe Mein Schreiber. Stienrunzelnd Er spielt wohl hier den König?

Raufchenplat nimmt verlegen die Krone ab. Verwirrt flotternd

Uur ein ganz klein wenig. In meiner freien Zeit. So nebnbei. Dann ängstlich, wie ein Geiziger, der niemandem Jutritt zu seinem Schabe gestatten will Doch, hoher Herr; Ihr geht fehl.

Süeft

ohne noch friedi zu sehen, von den Geigentonen gang gefangen, auf der obersten Stufe

Oh wunderfrohe Weise. Der Ton macht mich gesund. will die Stufen hinab.

Raufchenplat fucht dem Sürsten den Eintritt zu wehren

Sebt acht. Es ist hier nicht geheuer. In dem Gemäuer hausen Mäns und Katten; und das sind bose Demokraten.... Den vordrängenden gürsten warnend halt. Morsch ist Stuf und Stein.

Mutter am fuß der Kellertreppe, fich verneigend Seid willkommen. Tretet ein.

### Sürft

fleigt die Stufen berab und eilt auf den Wintel zu, in dem Friedl fieht und geigt.

# Rauschenplat

fucht ihm den Anblid zu wehren. Slebend

O schaut nicht hin. Was Ihr mit Euren Augen anseht, ist nicht mehr rein. Da der gürst bereits vor Friedt steht, legt er refigniert die Krone auf die Kommode.

Sürft ergriffen vor friedi Mein junger Wundergeiger.

### Friedl

schrickt zusammen und bricht das Spiel jah ab.

#### Mutter

halt Friedl, der vor dem Sürsten davonlaufen will, sanft am Arm zurud und schiebt ihn zart gegen den Sürsten zu; sich verbeugend

Verzeihung. Er ist ganz ein leutfremder Bub, und gar nit erfahrn in feinen Manieren.

### Sürft

verwundert fiber die edle Erscheinung und einfache natürliche Art der Mutter

Ihr feid von edlem Anstand.

Der Schwarze und seine Tochter tauchen eiligen Weges unbemerkt vor der offen gebliebenen Kellertüre auf.

## Der Schwarze

nachdem er einen Blid in das Stübchen geworfen und Friedl mit der Beige erfpaht hat; feiner Tochter zuslüfternd

Krix. Da ist der Shlupf. Da liegt der hund begrabn. Bleiben unbemerkt an der offenen Kellertüre stehen und beobachten scharf die Vorgänge.

#### Sürft .

besieht den Jungen; beinahe enttaufcht

Ja, wo sind denn deine flügel? hebt friedt das Kinn und betrachtet ihn verwundert Bist ja auch nur ein Menschenkind. Aimmt ihm die Geige aus der hand und besieht sie nachdenklich Gewöhnlichstes holz. Schlägt mit dem Linger sinnend wie zur Probe eine Saite an Und wenn du geigst, klingt es so majenfrisch.

Da singt die Luft und lacht die Welt, Und ist alles Feld schmaragdengrünsbestellt. Dann Wie macht sich das so schön?

Briedl zudt verlegen die Achsel Weiß nit.

Sürft

Friedl den blonden Schopf krauend Wenn du fo geigst, was denkst du da?

Friedl stammelnd

Nix.

Sürst

Michts.

ärgert fich aus ihrer Dedung beim Vogeltäfig über Friedls Verlegenheit und lintisches Wesen. Halblaut

Mein Gott, ist das aber ein batscheter Bub.

Sürft wender fich Beidele zu Wie heifit du, liebe Kleine?

Heidele angstvoll, mit dünnem Stimmchen Keidele.

Sürst deutet nach dem Vogeltäfig Was ist das für ein Vogel?

Beidele verwirrt flotternd

Ein Ra ... Ra ... da fie gewahr wird, wie Friedl hinter dem Sürsten ihr seine Freude an ihrer Verlegenheit bezeigt, ungehalten gegen Friedl Du!

Fürst humorvoll ernst So, so, ein Kakadu.

Mutter fich verbeugend

Verzeihung. Die Beidl hat sonst ganz ein guts Mundwert. Sie ist nur jet ein bissel verdattert.

Friedl hinter dem Rüden des gürften Beidele schadenfroh nedend Rakadu. Kakadu.

in ihrem Arger gang der Gegenwart des Sürsten vergeffend, in einem Atem laut gegen Friedl

Du hast s not, mich auszuspottn, du — hölzerner Holzstod.

### Sürft

wendet fich beluftigt nach Beidele

Eija, jet geht es schon gleich viel bester. Beidele steht wie mit Blut übergossen. Gerührt die Kinder betrachtend Ihr liebn Unschulds-Kinder.

Der Schwarze stüstert der Tochter zu Zuerst muffn wir die zwoa Fragn habn, Sonst kriegn wir s fürstl nimmer bein Kragn.

Tritt bis zur letten Kellerstufe vor. Mit grimmigem Unterton zu den Kindern

Seid mir gegrüßt, ihr weißn Raben. Euch will ich jetz ein ganz feins Liedl schmeißn, das soll euch fahren ins Sleisch.

#### Die Tochter des Schwarzen

ist mit einem Sat über die Stufen in den Kaum gesprungen. Mit funkelnden Augen

J tang dagu. Beginnt fich fchon, die Hande in die huften gestemmt, tanzelnd zu wiegen.

heidele und friedl fleden die Köpfe zusammen und flarren mit neugierig verwunderten Augen nach den Eindringlingen.

hatt ihre Singer in Friedls Armel und deutet nach der Canzerin Ah, da schaug her; ist das a feine Dodu.

# Rauschenplat

erst ganz verblüfft über das plöhliche Auftreten des Paares; angstvoll zornig nach der Tür weisend

Da hat der Jimmermann für Euresgleichn ein Loch gelaffn.

Der Schwarze martischreierisch Es leb die große Mäusefalle.

Juheissa, Bock tanz mit der Kuh, Ochs mit der Geiß — ich schmeiß euch alle durch= einander.

# Beidele

Friedl, du — da tanzn wir mit. Stellen sich zum Tanz.

#### Marthe

deren Kopf schon früher öfters auf Augenblice bei der halb offenen Tür links aufgetaucht ist, ist unternehmungslustig in die Stube getreten und stellt sich mit ihrem Besen zum Tanz

Tangn, ja tangn; bis daß i den Kittl verlier.

# Der Schwarze

hat die Geige von der Schulter geriffen und fahrt mit dem Bogen weit ausgreifend mehrmals über die Salten. Die Geige gibt keinen Con.

#### Sriedl

beluftigt, Beidele heimlich anftoßend

Du Beidl, schaug. Jetz geht dem die Beige nit los.

Der Schwarze

laft fluchend Geige und Bogen finten

hund werdn. Steht da, als hatte er eine schwere niederlage erlitten.

# Marthe enttäufcht

Laf di hoamgeign. Verschwindet nach einem bofen Seitenblid auf den Schwarzen durch die Türe links, die hinter ihr halb offen bleibt.

friedl und heidele lachen den Schwarzen aus.

Rauschenplat gegen den Schwarzen

hier tanzt man nicht nach Eurer Pfeife.

Der Schwarze flüssert der Tochter zu Leg den zwoa Frahn deine Tanzschuh hin. Mit Speck fangt man Maus.

# Surft befremdet

Also bei frohen Kindern gibt Eure Krate keinen Con? mist argwöhnisch den Schwarzen und sieht nachdenklich.

Die Tochter des Schwarzen trifft Anstalt, sich heimlich ihrer tieinen, feinen Tanzschuhe zu entledigen, die sie mit den Süßen unbemerkt abstreift.

## Der Schwarze

ift, um die Tochter bei ihrem Vorhaben zu deden, vor fie getreten. Jum Surften, mit der Aafe nach den Kindern bin fchuppernd

Da riecht s nach Windeln. Man muß die Unschuld trockn legen. Dann klingt es schon. pack Bogen und Geige zusammen.

### Sürft ironisch

Wollt Ihr Euch nicht zur Ruhe setzen — Fleiner Bratengeiger?

### Der Schwarze lacht höhnisch auf

hahaha. Der blaue Bogen. Wirst sich die Seige am Sande über die Schulter. Streift augenfunkelnd die beiden Kinder. Auf Wiederschaun. Aber die Kellerstusen ob.

# Die Tochter des Schwarzen

hat unterdessen heimlich mit den Süssen ihre Schühlein abgestreift und sie unbemerkt an den Rand der untersten Stufe geschoben. Solgt dem Schwarzen über die Stufen. Weinerlich vor sich hin

Jet kann i wieder die ganze Nacht im glühnign Ofn schwihn; und bin vom löhtnmal no ganz verbrennt, daß i gar nit sihn kann. hinter dem Schwarzen durch die Kellertüre ab.

## nde Sürft.

angenerale hat dem Schwarzen kalt nachgesehen

Bursche, du gefällst mir nicht. Wender sich wieder dem Schreiber zu Wie hat sich denn nur mein Schreiberlein dies warme Aest gebaut? Rauscheuplat weist auf die Mutter

Durch diefe Frau.

Suest Wie kam Er zu der Frau?

Raufchenplat rect sich felbstbewußt Na fa. Beim Tanz. Bei Pfeifn und Geign.

Fürst schmunzeind Rauschenplats budlige Sestalt musternd Er — beim Tanzpergnügen?

# Raufdenplat

Ju Snadn, hoher herr. Deutet auf seinen höcker Wenn gleich von Jugend an hier schwer beladen — doch an den Läusen warn wir immer flink als wie ein Edlhirsch. — So ging ich einst im Tanzsaal ein dralls Mädel um ein Tänzchen an. Sie besah mich lang; erst von vorn, dann von hipten, dann rief sie lachend: "Ihr seid schon Iwei. Walz du mit deinem Buckl." — Ich verkriech mich in den letzten Winkl und würge an dem Brockn. Bewegt die Mutter zu sich heranziehend Da ist die gekommen, streichelt mit der hand mir über mein Vorgebirg und hat gesagt: "Es ist nit wahr. Du hast ja gar kein Buckl. Ich tanz mit dir." Desicht Mutters

Band und ichaut ihr warm in die Augen Und wir haben tanzt, die ganze nacht; gel Mutter, ja. Und ein Singen und Klingen ift gewefn, als laute es von allen Kirchen höchften Menfonfelttag. Geine Grau preisend herr. Sie war aus gutem haus, und gute Manner, wohlgestalte Manner find fommen, um ihre hand zu werben. Doch sie - ob auch die Eltern fie enterbt von Saufe jagten - fie hat den Raufdenplat genommen. halt ergriffen inne. Dann Go ift es fommen, herr. Go habn wir uns auf die Rinder deutend dies Aeft gebaut. Dann Wenn man fich dranfien nichts Gutn zu versehen hat, so muß man sich derheim ein biffel Sonntag machn; fonst war s ja mit Verlaub fur unfer einen nit zu leben. Go aber icheint mir armen Lederfux die Welt auch hell und froh und farbig; immer ftarter so aut, als wie den höchken herrn - wenn man auch, mit Verlaub, im Staub umfriechn muß und -Enirichend bellen, wie ein hund.

# Süeft

fteht tief gepadt. Dor fich bin

Man muß das Leben nur verstehn . . . . deuter auf die Papiertrone, die auf der Kommode liegt Setz Er sich die Krone wieder auf. Er ist ein König, sozu-sagen. Da Rauschenplat zögert, tritt er selbst zur Kommode, nimmt die Krone und setzt sie Rauschenplat auf. Legt der Mutter die hände auf die Schultern und sieht ihr in die Rugen

Frau. Eur Königreich wächst tief aus Menschentum. Streicht sich wie benommen über die Augen und übersieht den Raum. vor sich hin In dieser Armutei wird mir des Lebens goldne Einfalt klar . . . . nimmt den Olumentranz vom haupt und läst ihn sinnend zu Boden gleiten. Wendet sich nachdentlich, langsam die Stusen hinanschreitend, der Eingangstür zu.

### Raufdenplat

Erlaubt, daß wir Euch aus dem Keller geleitn. Er und die Mutter hinter dem abgehenden Sürsten fiber die Kellerstiege ab.

Friedl eilt nach dem Abgang des Fürsten, als hätte er schon hart darauf gewartet, an den Tisch und nimmt sich ein tüchtiges Stück Kuchen.

#### Beidele

hat sich den Blumenkranz aufgesetzt

Ringel, Ringel Rosneranz, Ringel, Ringel Reihe . . . .

zu Munde.

Da sie gewahr wird, wie Friedl Kuchen ist, eilig auf den Tisch zu Halt, du. Nit alls in dein Bauch. Bricht von Friedls Kuchentrumm rasch ein Stück ab und steckt es in den Mund. Tupst vom Teller rasch alles Kosinen auf und führt sie einzeln

# Friedl will es ihr wehren

Und du nit wieder alle Jibebn. Da heidele ihm eben die lette Rofine unter die Nase hält und sie dann rasch zu Munde sührt, soppend Ka... Ka... Ka... henndl pipi. Kakadu. Kakadu.

Ja, und du erst. Ahmt den Sürsten nach Was machst du da? Afft Friedl recht linkisch und tappisch vor dem Sürsten stehend nach Weiß nit. Den Fürsten nachmachend Was denkst du da? Friedl nachäffend Nix.

# Friedt den gurften nachahmend

Was ist das für ein Vogl? heideles verängstigtes Stimmden vor dem gürsten nachmachend Ein Ka—ka—ka. Die henn hat ein Ei glegt . . . . ka—ka—ka.

Sie lachen beide und effen.

#### Beidele

deren Blid wie von ungefähr auf die roten Pantöffelchen an der Treppenstufe fällt, läßt vor Verwunderung das Stüd Ruchen, das sie eben zu Munde führen will, fallen

Du, Friedl; da schaug. Geht staunend, den Singer im Munde, auf die Treppenstufe zu.

#### Sriedl

fommt hinter ihr kauend näher.

Symboly a constraint

# hat näher zugesehen. Jubelnd

Jhre Pantöffelen hat sie da vergesse. Kaffe voll Freude die kleinen Schuhe vom Boden auf Ah. Friedl; greif, wie fein. Hält die Schühlein an die Nase. Uh. Und riechn. Stürmt in tollem Freudenausbruch, die Tanz-

schuhe bald an fich drudend, dann wieder in den handen schwingend, in der Stube um.

O rote, rote Schuh, Sie werdn mich wohl drücken,

Sein eng genug dazu. Seht fich jubelnd auf die Rellerstufe, entledigt fich mit hast ihrer Schuhe und zieht die Tanzschühlein an.

Friedl warm Du. Leg fie nit an. Es fein nit die deinen.

heidele Aur probiern, wie sie mir passen.

Friedl will es ihr wehren

J laß dich nit.

heidele faucht ihn zornig an

Das will i sechn. Jet grad extra. hat die Tanzschühlein angezogen und sich jubelnd erhoben. Beginnt wie unter einem unsichtbaren Zwange zu tänzeln. Summt dazu

> hab ich nit schöne Schucherln an, Und schöne Maschelen dran? Dreht sich immer schieller im Kreis herum Tanz, mein Kindl, tanz. Deine Schuh, die sein noch ganz. Laß dir sie nit gereuen, Der Schuster macht dir neue.

Friedl ängstlich über heideles Gebahren heidl. Was hast denn?

Beidele wie benommen tangend

Weiß nit. Dreht sich immer schneller Es dreht mich ganz von selber so. Und allweil gschwinder.

Tang, mein Rindl, tang.

#### Sried!

wider feinen Willen von Beidele mitgezogen

Aber heidl . . . . man hört heidele das Kinderverstein durch die offene Türe schneller wiederholen. Friedl und keidele ab.

Rauschenplat

tommt mit der Mutter durch die Eingangstüre. Aoch auf den Stufen

Der Bratigeiger, das sei der — Schwarze, sagn viele Leut.

#### Mutter erschroden

Was du nit sagst. Das freche Weibsbild hat auch so auf die Kinder hingastt.

#### Rauschenplat

Man wird fie beffer hütn muffen. Sobnherr, bas königreich.

#### Mutter

ängstlich geworden, macht sich daran, die Eingangstür sorgsam zu verriegeln. In Rauschenplat

Vater. Riegl du das Gartentürl zu.

# Ranschenplat

geht durch die Türe links ab. Man hört das Juschieben eines Riegels. Kommt wieder durch die Türe links, die er hinter sich offen läßt. Tritt an den Tisch.

So. Nun wölln wir aber fertig effn. Auft froh Friedl. Heidl. Da er die leeren Teller sieht Da, Mutter, schau. Die zwei Bälger habn nicht schlecht eingepampft. Lachend Na, Gott segn s euch.

#### Mutter

ist, nachdem sie die Eingangstür wohl verriegelt hat, die Stufen herabgekommen und stöft an theideles Schube. Sieht zu. Verblüfft

heidels Schuh.

# Rauschenplat verdust

Mutter, wie ist das? Seht zur Tür rechts, öffnet sie und ruft hinein Kinder, heraus da. Wo steckts ihr? Tritt in den Raum und kommt wieder heraus.

#### Mutter

tritt durch die offen stehende Türe links. Auft Heidl und Friedl. In aufsteigender Angst So gebts doch ein Antwort, wenn man enk ruft.

#### Rauschenplat

Friedl, sei du doch gicheiter. Das ist ein schlechter Spaß. Wijcht fich den Schweiß von der Stirn.

#### Mutter

plözisch in hoffnungsfrendigem Einfall Vater. Sie werdn im Gärtl außen sein. Die Heidl lauft gern barfuß im Gras um.

# Rauschenplat

da es von links her an der Gartentüre pocht, wie erlöst

Das sind sie schon. Sroh Gleich Kinder, gleich. Im Abgehen zur Mutter Na, siehst Mutter. Jet habn wir uns umsonst gesorgt. Sitt durch die Türe lints, die hinter ihm offen bleibt, ab. Man hört das Zurückschieben eines Riegels.

#### Marthe

kommt flennend, den Schürzenzipfel vor dem Gesicht, zur Türe links hereingehumpelt. hinter ihr, keines Wortes machtig, Rauschenplat

Mutter der die Angst an der Kehle würgt Marthe, die Kinder — wo sein sie?

#### Marthe

Durchaus bein Sartn; alleboade. Die Heidl wie a Wirblwind auf und dervon. Mit zwoa feurige Tanzschuech on.

# Raufdenplat auffchreiend

Die Teufelsgaloschn. verzweiseit Beidele . . . Sriedl. Mutter, wir sehen sie nie mehr. Bricht beim Tisch zusammen.

#### Mutter

ist die Stufen hinangeeilt, riegeit die Kellertüre auf und stürzt hinaus. Man hört durch die offene Türe ihre verzweiselten, in der Nacht verhallenden Ruse

Beidl . . . . Friedl . . . . Beidl . . . .

# Dritter Aft.

Eine kleine, rufige, phantaflische Waldschmiede mit Seneresse und davor großem Treteblasbalg. Ein großer Amboff, der in einen machtigen, ringsum juganglichen Steinblod eingelaffen ift. Aus der Tiefe des Steinblods dringt unbestimmbarer Senerichein. Jm hintergrunde der Effe dreht fich, wie eine Walze ein riefiger, mit Spigen und haten befetter Bratfpief. An den rauchgefchwarzten Wanden hangen abenteuerlich aussehende Cisengerate (Kneipgangen, Spiefe, Retten verschiedener Grofe mit Seffelringen ufw.), sowie eine schwarze Eisenuhr ohne Zeiger und Zifferblatt, deren langer, fdwerer Eisenperpenditel fich in fehr langfamem Aus-Schlag bin und her bewegt. Ein Schranbtifd mit eifernem Schranbflod. Im hintergrund Mitte ein ganz tleines, vierediges, fart vergittertes Gudfenflerden, das in die dide Mauer eingelaffen ift. Im hintergrund rechts, abgefchrägt, ein fcwer eifenbefchlagenes Spitbogen-Tor mit machtigem, eigentlimlich verschnörkeltem Solok.

# Die Tochter des Schwarzen

im Teufelsgewand, mit Sodssüßen, kleinen hörnchen und kurzem Schwanzstümpchen, mit einer aufgerafften schwarzen Lederschürze augetan, das Gesicht angeruft, steht am Schraubtich und feilt an einem in den Schraubslod geklemmten Kettenglied.

# Der Schwarze

ohne die gewöhnlichen Teufelskennzeichen; nur ein wenig hinkend; dem Aussehen nach ein rußiger Schmied. Steht beim Amboh. hat mit einer Fangzange ein rotglühendes Kettenstück aus dem Essenseuer gegriffen und behämmert es mit großem Krastauswand, daß die Junken fliegen. Hält in der Arbeit inne und wischt sich den Schweiß

Krix. Schaug, ob die zwoa Kellerfragn kemmen .

Die Tochter des Schwarzen tritt an das Suckensterchen. Sie muß sich auf die Zehenspisen stellen, um es mit den Augen zu erreichen. Sieht hinaus. Dann vom Sensterchen zurück

J fiech no nix. Meine Canzschlapfn habn fie; tonnen den Weg nit verfahln. Geht wieder an den Schraubtifch und feilt an dem Kettenglied.

# Der Schwarze erbost vor sich hin

Romm mir nur, Bürschl. Hast mir mei Geign umbracht. Du kriegst schon dei Settn. Dir renk i hand und Süeß aus und spann dich über n Bratspieß. Past an der kurzen Stummeipfeise, die er im Mnnde hält. Argerlich Schon wieder die Pfeisen aus. hält den Singer wie einen brennenden Sidibus quer über die Pfeise, worauf die Pseise raucht. Tut dann einen Schlud aus einer unweit stehenden schwarzen slasche. Macht ein schales Gesicht und spuckt aus himmlallelusah, ist dos a Bsüff. Erbost Krix, du Luder, du Engelsslügl. Hast mir heut Juckerwasser eingfüllt?

Die Tochter des Schwarzen hält einen Augenblick in der Arbeit inne

Aber Vater, dos ist sa die Essigflaschn. Deutet auf eine andere Slasche Dort steht s Vitriol.

### Der Schwarze

nimmt die andere Slafche und macht einen langen Schluck.

Ah ja, dös hat an andern Schnitt. Plöslich nach der Esse hinhorchend Die Alte kimmt. Aimmt eilig die Arbeit wieder auf. Die Tochter seilt emsig am Schraubstock.

# · Butter des Schwarzen

taucht, nur mit dem Oberkörper fichtbar, im Raume zwischen der Effenfeuerung und dem fich deehenden Gratspieß aus der Verfentung. Das zeuer der Effe lodert bei ihrem Erscheinen ftarter auf

Rrax. Rettn brauch i. Gfdwind.

# Der Schwarze

Rettn. Rettn. Mix als Rettn. Sucht in einem neben dem Amboft liegenden haufen fertiger Retten.

Die Tochter des Schwarzen da man ans der Tiefe einen marterschütternden Schrei hört Großmuetter. Wer schreit denn a so?

# Die Mutter des Schwarzen

In zehntn Kellerstock untn — da glustet s oan so nach der Sonnen. doshast grinsend Jet hab i ihm a Loater hergrichtet, mit lauter Dorn und aufgstellte Messer als Sprifil. Und da kraxlt er jet drauf nm, bis er mit bluetige händ und Süeß wieder zruckfallt. Hahaha.

#### Der Schwarze

hat aus dem haufen Ketten hervorgesucht und reicht sie der filten Sein die recht?

# Die Mutter des Schwarzen nimmt die Ketten nicht

Größere. Der Schwarze legt ihr flärkere Ketten vor. Sie nimmt sie nicht. No größere. Die größtn, die wir habn.

### Der Schwarze verwundert

Oha Muetter. Reicht der Alten Retten mit sehr starten Gliedern Wrum denn heut so nobl?

# Die Mutter des Schwarzen grausam verbissen

Lieferantn fein temmen. Verfdwindet mit den Ketten in der Verfentung.

Die Tochter des Schwarzen froh Auf s Jürstl hat sie ganz vergessn, das alte Rafflscheit.

#### Der Schwarze

greift mit der großen Sangzange ein schweres, rotglühendes Kettenstück aus der Esse und hält es auf den Ambos. In der Tochter

Da her. hilf mir die Kenn zueschweißn.

# Die Tochter des Schwarzen verzweiselt aufftöhnend

Rettn, Rettn; nix, als Rettn. Tritt an den Ambofi und ergreift gleich dem Schwarzen einen schweren hammer. Sie schlagen teuchend mit schweren hammerschlägen im Wechselschlag auf das rotglühende Rettenstück, daß die Sunten stieben.

Der Schwarze ploglich auffahrend Hau mir nit alleweil danebn, oder i lass dir den hammer um die Ohrn.

Die Tochter des Schwarzen wirft unwirsch den hammer hin Da. Schlag dir selber. I han jet gnueg.

Der Schwarze erbost Wie redst denn du mit dein Vater?

Die Tochter des Schwarzen schlägt ein höhnisches Gelächter auf

Du mein Vatr? Daß i nit lach. Dös hat mir die Muetter hundertmal gfagt: Hat jungerweis alle Tag an andern Teufl ghabt.

# Der Schwarze graufam

Krixl. hast deine Singer schon lang nimmer in Schraufstock dein ghabt? Wart, Frat. Zerrt sie erbost an der hand zum Schraubstock hin, kiemmt ihr die Singer ein und dreht den siebel immer enger zu.

# Die Tochter des Schwarzen schreiend und sauchend

Auweh. Du hundskopf. Wüester Bock. Du schwarzer Engelsbart . . . .

Der Schwarze

dreht unter dem Getreifche der Cochter den Bebei grinfen immer enger zu

Keix. Wixwax.

Die Mutter des Schwarzen noch nicht sichtbar, ruft aus der Versenkung

Rrax.

Der Schwarze

läßt auf den Ruf rasch den Hebel los, eilt au den Amboß und beginnt emfig zu hämmern.

Die Tochter des Schwarzen hat den Augenblick benützt, um rasch den hebel zurückzudrehen und ihre Linger aus der Klemme zu ziehen. Bläst sich die schmerzenden Linger und eilt au den Schraubstock. Beginnt emsig zu feilen.

Die Mutter des Schwarzen taucht aus der Verfentung auf. Geschäftig

Gschwind die große Eisnschüstl und an tüchtign Klot Blei.

Der Schwarze nimmt eine große Eisenschüssel von der Wand, wirst ein machtiges Stück Blei hinein und reicht die Schlissel der Alten

Werd Blei gschmolzn heut?

# Die Mutter des Schwarzen

Ja. Der alte Suefprediger auf Nummro siebn hat so an eingnommenen Kopf; dem werd i sets amal a Sußbad richtn. Dann Mach mir glei s Bögleisn hoaß.

# Der Schwarze

nimmt ein großes Schneiderbügeleisen von der Wand, legt es in die Essenseuerung und tritt mit dem Suß den großen Essenblasbalg

Werd heut gar bogelt?

# Die Mutter des Schwarzen

Ja. I mueß der schönen helena wieder amal die Saltn ausbögln. Nimmt das in der Esse rotgeglühte bügeleisen, das ihr der Schwarze reicht, in Empfang. Verschwindet halb in der Versentung. Taucht wieder auf Jeth hätt i bald vergessn; die hach gib mir a mit. Der Schwarze nimmt eine schwere Axt von der Wand und reicht sie ihr Morgn ist große Parad. Da mueß i an deutschn Litratur=Prosesser den Stroblbart a bist stuhn. verschwindet. Taucht noch einmal auf Krax.

#### Der Schwarze

der bereits wieder an feine Arbeit beim Ambof gegangen ift, wendet fich ärgerlich um. Unwirfch

Was denn no?

# Die Mutter des Schwarzen boshaft-freundlich grinsend

heut hätt i amal recht a grüns holz; dös macht an didn Rauch. Wie waars denn Krax, — wieder amal a Nachtl im Kamin? Ha?

Der Schwarze
brüllt angstvoll, verzweiselt auf
J will nimmer in Kamin.

Die Mutter des Schwarzen mit großer Gewalt, während fie mächtige flammen umlohen

Aber i will. Da der Schwarze zum höllentor gesprungen ist und mit verzweiselter Sewalt vergebens daran rüttelt, grinsend s höllnschloß hebt guet, gel Krax. Dann Also. Bis der Rauch dick gnug ist, kimm i di holn. verschwindet in der Versentung. Die Flammen triechen mit ihr zurück.

Die Tochter des Schwarzen tanzt wie toll vor Freude um den vernichtet dassehenden Schwarzen herum

Krax. Wixwax. Wieder im Kamin erstickn und wird do nit hin. Lacht grausam auf Hahahaha.

## Der Schwarze

ist an den Amboß zurückgetreten. Ergreift wieder den Hammer. Qualvoll ausstöhnend

Jmmer - nimmer . . . .

#### Die Tochter des Schwarzen grausam, schadenfroh

Ja, Vater. So geht sie, die Uhr da: Jm Tatt des Eisenverpenditels Jmmer - nimmer. Jmmer nimmer. Ihn graufam qualend Und woaft, wie lang dos dauert? Aimmt gefchäftig einen uralten, rufigen Solianten von einem schwarzen Wandbrett, fest fich wie ein boshafter Robold auf den Ambofblod, neben dem der Schwarze, fich auf den schweren hammer ftutend, fieht. Lieft vom Leuer-Schein beleuchtet, der aus der Tiefe des Steinblods tommt "Es ift ein Berg, fieben Stundn boch und fieben breit, und gang aus Diamant. Ju dem Demantberg kommt alle hundert Jahr einmal ein kleines Vögele gflogen. Das tat sich auf dem Sipfel niedersehn und ein einzigs Mal nur feinen Schnabl dran weten. Wird gegen ihren Willen felbft immerzu betiommener Ift dann . . . . der ganze Diamanten= berg . . . . bretteben . . . . abgewett - es beginnt fie felbst zu überwältigen. Stodend dann ift . . . eine Sekunde . . . . der Ewigkeit . . . . porbei . . . . " fie laft das Buch finten, vergrabt das Geficht in den handen und tut einen ichweren, trodenen Schluchzer auf.

#### Der Schwarze

dem schon früher der schwere hammer entfallen ift, bricht schwer auf den Ambofblod nieder. Verzweiselt aufflöhnend Jmmer — nimmer.

Es ist Stille. Man hort nur den schweren, gleichförmigen Schlag des machtigen Eisenperpenditels. Mitten in die Stille hinein gellt wieder der erschütternde Verzweiflungsschrei aus der Tiefe.

Der Schwarze und feine Tochter bleiben regungslos.

## Die Mutter des Schwarzen

taucht, von Rauch und flammen umloht, aus der Verfentung. Da fie den Schwarzen und feine Tochter feiernd fieht, erboft

Krax, du Trenzer, Faullenzer, verfluchter Schlampampus, marsch her da zum Amboß. Wart Krixl, du Nigl, du Sautrigl: Stangen tragn, Eisn biegn, Kettn schlagn, oder i gib dier mit n Ochsnziem a Doppstracht Prügl.

Der Schwarze und seine Tochter sind ansgesprungen und haben sich wie unter einem mächtigen Zwange an die Arbeit beim Amboß gemacht. Der Schwarze hat mit der großen Langzange ein rotglühendes Eisenstück aus der Esse geholt, das Vater und Tochter nun keuchend in abwechselndem Zweischlag mit schweren hämmern zurecht schlagen.

Der Schwarze im hämmern aufstöhnend Kettn, Kettn. Nix, als Kettn....

# Die Mutter des Schwarzen graufam, schrill

Ja, Kettn. Hundert Jahr, tausend Jahr, zöhntausndmal zöhntausnd Jahr Kettn, Kettn; nix als Kettn.

Vater und Tochter haben wie unter einem Zwang immer wilder zugeschlagen, bis sie keuchend hinsinken und ihnen die Kämmer entfallen.

# Die Mutter des Schwarzen schneidend

Krix. Nachdem die Tochter des Schwarzen müde den kopf gehoben, scharf Es steht wieder a frisch Schub untn in der Einfahrt — alls Post. s Sürstl ist wieder nit drunter.

Die Tochter des Schwarzen gereizt auffahrend

Du meinst alleweil, die bratnen Taubn fliegn ein grad so ins Maul. Seh selber amal außer und probiers. Alte Zahnluckn.

Die Mutter des Schwarzen grimmig freundlich Krixl. Kimm a bist her da.

Die Tochter des Schwarzen ahnungsvoll, haßerfüllt, mit funkelnden Augen I mag nit, alte Wildsau.

Die Mutter des Schwarzen gebieterisch Daridudl plex.

Die Tochter des Schwarzen muß nun wie unter einem Zwang zur Esse hintommen.

Die Mutter des Schwarzen Steig da aufer. Da die Tochter des Schwarzen zögert Daridudi plex.

Die Tochter des Schwarzen muß nun wie unter einem Sann auf die Effe steigen.

Die Mutter des Schwarzen faßt sie So, Krix. Jeh gehn wier ins glühnige Gfele.

Die Tochter des Schwarzen wehrt sich verzweiselt Laß mi aus, du Lumpnhaxn.

Die Mutter des Schwarzen balt fie: arinsend

Heut gehn wier amal ins Gfele Nummer Drei. Woaft, dos ziecht recht groafe Blatern auf. Sanze Sloggn, sag i dier.

> Die Tochter des Schwarzen sträubt sich unter Schreien

Du alte Scheiterkraxn. Dir klemm i amal dein Schwoaf zwischn die Tür.

Die Mutter des Schwarzen So. Jeh gehn wier gar auf Nummer Vier.

# Die Tochter des Schwarzen Du Sachrüffl — Affingrind —

Die Mutter des Schwarzen verschwindet unter gellendem Hohngelächter mit ihr in der Versenkung.

Der Schwarze hat sich erhoben; schadensech gegen die Versenkung hin Hahaha. Auf Nummer Vier.

Die Tochter des Schwarzen rect sich mit Aufgebot aller Kraft noch einmal halb aus der Versendung. Kreischend gegen ihn eine Leige machend

Und du im Kamin erstidn und wirst do nit hin. Verschwindet, von der Mutter des Schwarzen zurüdgerissen, in der Versentung.

## Der Schwarze

nimmt wieder die Arbeit auf. hammert mit wuchtigen Schlägen auf ein Kettenstück, das er, in eine große Sangzange gefaßt, auf den Ambof halt. Uach sedem hammerschlag qualvoll, teuchend

Jmmer — nimmer. Jmmer — nimmer. Man hört in der Luft, über dem großen Kamin der Leueresse Heideles Stimme.

# heideles Stimme hell gellend, wie verzügt

Friedl. Wir fliegn. Wir fliegn über Berg und Cal . . . Man hört im Kamin ein polterndes Geräusch. Heidele und Friedl kommen wie im Sing durch den Kamin herunter in den Essenraum.

Conner, Das Ronigreich.

deren Schühlein feltsam leuchten und Junten sprühen, erhist, mit fliegendem haar

J brenn. Ich verbrenn. Springt wie geheht von der Effe auf den Soden der Schmiede.

#### Sriedl

ihr nach. Beangfligt und erregt

hab i dir nit gfagt, leg die rotn Pantoffl nit an? Aber da hast s grad mit Sleif getan.

# Beidele gang erschöpft

Friedl, ich fall um. Will nach seinem Arm greifen. Sinkt ohnmächtig zu Boden.

## Der Schwarze

beim Amboß, hört, da er der Kinder ansichtig wird, zu hämmern auf

hahaha. Kellermäufln — in der Salle. Habts ihr Speck gerochn? Lehnt sich mit verschränkten firmen an die Wand und weidet sich an dem Gesangensein der Kinder.

## Friedl .

achtet in seinem Bemühen um Beidele des Schwarzen nicht. Beugt sich über sie und hebt ihr den Kopf; der wieder schwer hintenüber finkt. Angstvoll

heidl. Sie rüttelnd Geh, rühr dich. Lieg nit so da. Sie regt sich nicht. Da zieht er ihr entschlossen die Tanzpantösselchen aus.

#### heidele

kommt auf das hin zu fich. Erhebt fich und greift fich, wie von einem schweren Traum erwacht, an die Stirn.

#### Sriedl

hebt nun die Pantöffelchen vom Boden auf und wirft sie resolut in die Leuerung der Esse, wo sie in den mächtig auflodernden Slammen verbrennen. Befriedigt

So. Ift fein Schad um die Schlapfin.

#### Beidele

wieder ganz wie fonst; schaut um sich und nestelt sich ihr aufgegangenes haar zurecht

Friedl fag, wo fein wir denn da?

#### Sriedl .

fieht fich im Raum um. Zögernd Weiß felber nit. Das ist wie eine Schmiedn.

## Beidele

hat den Schwarzen bemerkt

Du, schaug. Da steht einer.

Friedl sieht hin

Mhm. Das wird wohl der Schmied sein.

#### Beidele furchtfam

Sehn wir lieber. Zieht Friedl mit zur Tire, die sie vergeblich zu öffnen sucht. Da der Schwarze zu ihrem Beginnen grausam lacht, immer stärter rüttelnd Du Schmied, sperr auf; wir wölln fort.

#### Der Schwarze

ohne feine Stellung zu verandern

Sperr dir selber auf, du Kellerrat. Wenn s
off ist, geh i mit.

## heidele

Ist das ein grober Knoren. Friedl, schaug ihn nur an, mit sein spitzoschetn Bart. Als wenn ihm ein Slödermaus auf s Maul gflogen wär.

#### Friedl

hat den Schwarzen ins Auge gefaßt

Weiß nit, aber der kommt mir so bekanntlich vor. Nachdentlich Wo foll ich n nur glei hintun?

# Beidele

sieht den Schwarzen prissend an. Dann zu Friedl Du. Das ist ja der Hutslbut — weißt, bei uns in der Stube.

# Friedl

Ah ja. Der mit der Geign. Schaut sich befremdet in der Schmiede um. Kleinlaut Da ist alls so, ich weiß nit wie. Tut einen erstaunten blid auf die große Eisenuhr heidl, da schaug, die spaßige Uhr. Ohne Zeiger und kein Zifferblatt.

#### Beidele .

argwöhnisch an dem Schwarzen hinauffehend Du, Mann. Da weißt ja nie, wieviel s ift.

Der Schwarze grimmig auslachend Dem Glücklichen schlagt keine Uhr. Immerzu und allezeit — kein Anfang und kein End.

heidele fährt zusammen Uh. Was der für ein hölzernes Glächter hat.

### Friedl

hat neugierig zur Effe hineingefehen

Du schaug, und da dein — was da umgeht. Jum Schwarzen Was ist denn das, das sich da so dreht? Mit die vieln Spit und Steftn.

#### Der Schwarze arinfend

Das ist ein Bratspieß, du hemedzipf. zur fich Bald wirst mir drauf schwihn.

Man hört aus der Ciefe wieder den marterschütternden Schrei.

### heidele

ängstlich ihre Singer in Friedls Rodärmel trallend Wer schreit denn da untn, wie a Zahnbrecher? Da übergruselt s ein ganz.

# Der Schwarze

Schreien? Das heißt man bei uns da nur ein bifil hart glacht.

#### Friedl

dem der schwarze Mann immer unheimlicher wird Bist du nit ein Geiger? Wie kommst dann da in die Schmiedtn her?

# Der Schwarze spottend

Du bist ja auch ein Geiger. Und was für einer. Wie kommst denn du in die Schmiedte her? Dann Ich hauf da seit viel tausnd Jahr.

Friedl muß unwilltürlich lachen

Viel tausend Jahr. Zu Beidl Hast ghört den Lugenhans.

Die Kinder lachen und werden zutraulicher.

# Beidele

erleichtert und froh, über das Wesen des Mannes nun Sescheid zu wissen

Du, Friedl. Weißt, das ist so einer; der hat halt so sein murrign Spaß, wie unser Marthe. Zutraulich den Schwarzen anlachend Viel tausnd Jahr.

# Der Schwarze

Das ist lustig, was? So ein alter Schmied.

# Friedl

nun auch zutraulicher; scherzend

Beidl, die vielen Geburtstäg, die der schon ghabt hat.

# Beidele lachend

Ja, der wird schon so ein paar Guglhüpf aussgessen haben. hat den Schwarzen nach Kinderart mit scharsen Rugen gemustert, dann Gje. Da siech i was. Du, Friedl. Jeh ist das ganze Mannol kaum ein paar tausnd Jahrln alt und hat schon weiße haar. Deutet gegen verschiedene Stellen seines Kopfes Da. Und da. Näher zusehend Uh. Und da erst. Dann Komm. hoch dich a bist nieder.

Der Schwarze verblüfft Willst mich lausen, du Federgans?

### Sriedl

während heidele den Schwarzen gegen den Ambofi-Blod hinzieht, reibt fich vor Vergnügen die hande

So, Manndl, jet wirst gerupft. Da hilft dir nix. Sie tut s derheim bein Vater auch, und wenn der noch so müder heimkommt.

> Der Schwarze geht widerwillig darauf ein

Sut. Erst rupft ihr mich — grimmig vor sich hin aber dann will ich euch in die Arbeit nehmen.

Heidele stutt einen Augenblid Friedl, was hat er jetz gebrummlt?

Der Schwarze

Nix, nix. Ich sag, es ist schon gut. Geht auf den Amboh-Blod zu.

Friedl fieht ihm nach Schmied, du gehst ein bissel krump.

Der Schwarze barsch, sich nach Friedl umdrehend

Du Grasaff. Du Mauser. Was kümmerts dich? Dann Ich bin ein Invalide. Seht sich.

# Beidele

So. Beginnt aus seinem Kops weiße haare zu zupsen. Sich der Entdedung freuend Uh, da unter dem Tschopf sein ganze weiße Nester. Und drunter wieder. Friedl, schau, was der für an Pelz hat. Strobelt ihm das dichte haar in die höhe Als wenn ihn alle Jahr einmal die Katz gekampelt hätt. Jupst emsig Wenn da drin nur nix Lebendigs ist. Das könnt schon sein.

Der Schwarze

Au. Au.

Beidele zupfend Geh, sei nit so wehleidig, alter Invalid.

#### Friedl

rudt naber an den Schwarzen beran Bist du eimal im Krieg gwesn?

## Der Schwarze fährt gegen Friedl auf

Du himml-Kreuz-Erzengel. Knidt zusammen. Starrt in sich versponnen ins weite Es dämmert mir . . . so, so, la, la . . . . als hätt ich vor tausend Jahrn . . . Durpur und hermelin getragen . . . . Wie aus einem Traum ausschreckend, den kopf nach friedt wendend Eimal in meiner jungen Zeit . . . da war ich — der erste nicht. Der zweite nur. So etwas, wie ein flügeladsutant.

## Beidele

sieht, die Hände im Schoff, an dem Schwarzen hinauf Was ist denn das? Hast da Flügl gehabt?

#### Der Schwarze

im Con eines Märchenerzählers, um den fich die Kinder gruppiert haben

Ja, schöne, große, weiße Slügel. Und einen goldenen Kragen und dran zwei Glitzerstern angenäht. Starrt ins weite War das ein Glanz und Junkel, — nicht zu sagen. Und Ritter war ich auch, vom hohen Sonnenorden.

#### Beidele

Was? Und jet bist so ein rufiger Schmieranz wordn?

Friedl begudt ihn lachend

Wo haft denn die Slügl und den goldenen Kragn?

#### Der Schwarze

fpringt vom Sit auf. Sahrt zornig gegen die Kinder los

Ihr sechsmal gehimmeltn Engelsköpf. Ich denk, wir lassen das. Steht eine Weile tief erregt. Sest sich dann wieder zu den Kindern. Einlenkend, mit heiserer Stimme Jet knöpfelt euch die Ohrn auf und hört gut zu: "Wir saßn unser viele auf silbernen Stühlen in einem goldnen Saal und lasen in der Bibl. Und hatten alle zusamm nur ein einzigs Licht. Ich sah mir bei der Arbeit viel zu wenig und sag: "Ich will zum Bibellesn mein eigene Lampe haben".

#### Beidele

Man hat dir doch die Lampe gebn, Herr Flügl — da sie das wort nicht findet ich weiß nit, wie das heißt.

#### Der Schwarze auffahrend

Ah was, Lampe. Prügl gab man mir. Sie sprangen alle auf und hieben auf mich los.

Friedl ungehalten

Ent so was anzutun, wegn der dummen Lampe.

#### Der Schwarze

Ich hab mich gut gewehrt. Der Sedernflaum ist nur so gestobn — man hätt dermit zwölf Better füllen können. Aber der hausknecht vom goldnen Saal, Michel hieß er, der ist schon ein recht saczgrober Rüpl gewesn. Schlug mit seinen Säustn mir weiße Junken aus den Augen und schrie dazu: "Du Luziser. Siehst jetz genug zum Bibellesn?" Er riß mir den goldnen Kragen ab; die Glitzerstern sein nur so gslogen. Dann schwang der Schlüffl mich auss Sensterbrett, — heidele und Friedl läst die Erregung und Spannung des Miterlebens nicht mehr ruhig sien. Siez rheben sich und drücken sich aneinander, während ihre Augen mitleidig auf dem Schwarzen hasten dreht mir auf eins zwei beide Slügl aus — ein echter hausknechtsgriff; dann hat mich der Lümmel abgestoßn.

## Beidele

trallt vor Erregung ihre Singer in Friedls Rodarmel ein und unterdrudt einen Schrei

Aber na.

## Der Schwarze fliert Beidele an

Ja wohl. Dann Ich bin gefalln, bloß sechs Tag und Nacht; dann blieb ich mittn in der — herausplatend Kölle steckn.

Die Kinder zeigen bei dem Worte gar teine Bangnis.

## Sriedl

Da bist am End ja gar der -

Der Schwarze springt auf. Graufam

Der Teufl. Ja. Und wenn s nit glaubst — gleich kriegst mir Brief und Sigl. Stürmt auf die Effe zu und facht, den Blafebalg mächtig tretend, das Leuer an. Gewaltige klammen und Sprühfunten beginnen lichterloh aufzuschlagen und beleuchten gespenstig die Schmiede. Der Gratspieß beginnt rot zu glühen.

#### Friedl

ohne Şurcht; mitleidig nach ihm sehend Armer Mensch. Du hast viel durchgmacht.

#### Beidele

mit scheu-mitleidigen Augen nach dem Schwarzen febend, zu Friedl

Dent dir die Angst; der arme hauter. Sex Tag und nacht in ein Trumm fallen.

#### Der Schwarze

läßt den Blasebalg still stehen. Dreht sich, den Suß noch auf dem Blasebalgtritt, nach den Kindern um. Die Flammen verkriechen sich wieder allmählich in den Essengrund. Macht groß verwunderte Augen

Wa —? Erbarmnis mit — das ist mir, seit die Welt steht, nit passiert.

#### Sriedl

Schaug ihn nur an, wie voll Ruß daß er ift.

#### Beidele

Und nit ein einzigs Flaumfederle haben sie ihm glasse.

Der Schwarze

flaret mit groß verwunderten Augen Friedl und Beidele an

Kinder, ihr glanzt und glitert. So war ich auch einmal . . . . Rehrt sich langsam ab, mit dem Gesicht der Mauer zu. Es beginnt ihn mächtig aufzuwühlen. Die Kinder stehen unschlüssig beisammen und sehen scheu-mit-

leidig nach ihm.

heidele zu friedt Schaug, wies ihn derftoft.

## Sriedl nidt

Ja, dem ist halt um sein goldenes Kragele and. \*) Und um die weißn flügl. Macht einen Schritt auf den Schwarzen zu.

Beidele

halt ihn fchen zurüd

Geh nit so nah hin.

#### Sriedl .

nach einem Augenblid der Aberlegung, entschloffen

Ah was. I greif ihn an. Er tut mir nix. Geht auf den abgewandt stehenden Schwarzen zu. Inpft ihn am Armet Geh, laß dir s jet aus dem Kopf gehn und denk nit alleweil dran. Da der Schwarze von ihm teine

<sup>\*)</sup> and = leid.

notiz nimmt; ratlos zu heidele Er ist auch alleweil so allein da in der rußign hüttn; und da kommt er halt so ins Denkn... Die Kinder siehen ratlos.

## Beidelel hat einen Einfall. In Friedl

Du. Ich weiß was. Sag ihm, er soll mit zu uns heimkommen.

#### Friedl froh

Ja. Auf den Schwarzen zu Du. Geh mit uns. Bei uns derheim ist s oft ganz lustig, gel Beidl.

## Beidele froh zustimmend

Ja; mit unser altn Marthe — wirst fechn, da lachst dich krank. Sie wollen ihn wegführen Jetz geh.

#### Der Schwarze

ist von Grund aus aufgewühlt und durchrüttelt. Will sich gegen die Erschütterung wehren. Schreit die Kinder an

The Keller-Gfraß; was wollts ihr von mir? So laßt mich doch. Es wirft ihn auf den Amboßblod nieder und durchbebt ihn gewaltig. Endlich entringt sich seiner schwer arbeitenden Brust ein erlösender Schluchzer. Er wischt sich mit den Lingern unwillig an die Augen. Besieht staunend die nassen Linger Was ist jet das? Meine Augen, die tun Wasser schwish....

#### Beidele friedl leife anftoffend

Friedl, schaug. Jetz flennt er gar; der arme Klaubauf. Es ist inzwischen Morgen geworden. Ein heller Sonnenstrahl ist durch das Gudsensterchen in die graue Schmiede gefallen und beleuchtet den Schwarzen. Das Leuer in der Esse verlöscht und der aus dem Ambosblod kommende Leuerschein verschwindet. Der Perpendikelschlag der mächtigen Eisenuhr wird unregelmäßig stodend, und seht dann ganz aus. Der Bratspieß bleibt stehen und dreht sich nicht mehr.

#### Der Schwarze

fist auf dem Ambofblod. Schaut, wie einem Wunder nachfinnend, das über ihn getommen ift, flaunend vor fich bin

Zwei dumme Kinder, die habn mir so wunderlich gemacht. So war mir nie in tausnd Jahren.
Auf einem steinigen Selsn will ein Blüml treiben.
Ich möcht es haltn und pflegn, bis es zu einem Baum aufwachst. Und dann in seinem Schattn rasten.
Denn ich bin müde . . . . müde . . . . müde . . . .
Knickt wie totmüde in sich zusammen. Erhebt sich nach einer weile langsam und geht auf die Kinder zu Kinder. Reicht mir eure Handln. Helfts mir hinauf . . .

#### Sriedl

## Ja. Komm nur frisch.

Die Kinder führen den Schwarzen zur verschlossenen, schwer mit Eisen beschlagenen Türe, die sich nach einem leichten Druck auf die Schnalle von Friedls Hand ohneweiters öffnet. Führen den Schwarzen davon und lassen das Tor hinter sich weit offen.

Durch das Tor flutet Sonnenschein.

#### Die Mutter des Schwarzen

taucht zornwütig aus der rauchenden Verfentung auf. Kreischend

Krumper Schmied-hax, s Seur ift aus. hebt fich gang aus der Verfentung und fpringt mit einem Sat von

der Esse. Sährt, mit dem langen Schweif ausschlagend, wild in der Schmiede herum und sucht nach dem Schwarzen Krax. Steht wie aus den Wolken gefallen, da sie das Cor weit offen sieht. Schlägt das Cor mehrmals hestig zu. Es springt immer wieder von selbst weit aus. In steigender Verblüssung himml tue di aus. Shöllntor geht nimmer zue. Schaut am Cor nach, was sehlt; sieht dabei wie von ungefähr in die Weite hinaus. Plöhlich mit einem Wutschrei Rah. Wie vor den kops geschlagen Jeh habn zwoa Frahn den Teufl gholt.

## Die Tochter des Schwarzen

taucht höchst vergnügt ohne hörnchen und Schwanzstümpfchen aus der Versentung zwischen Effenfeuerung und Bratfpieß auf

Ah. Dös tuet wohl; in der ganzn höll koa heur mehr. Springt mit einem frohen Satz von der Esse auf den Boden. Vergnügt herum hüpsend Es ist nit z kalt, nit z warm — grad wie im Sommer in Tyrol. Sühlt sich wie von ungefähr an den kops. Wird mit frohem Staunen des hehlens ihrer kleinen hörnchen gewahr Ja wo sein denn meine hörndln? Sühlt nach hinten. In wachsender kreude Und Schweisl hab i a koans mehr.

Die Mutter des Schwarzen hat fie vom Cor her erfehen. Erboft

Wie kimmst denn du da her? Marky zeugg mit dir in Ofn. Macht gebieterisch ihre Beschwörung Daridudl plex.

# Die Tochter des Schwarzen dreht ihr eine Nase

Da. Du alte Hexndudl. I bin ja gar koa Teufl mehr. hat sich ihre schwarze Schürze heruntergestreift, so daß diese wie ein Ködlein über ihre Bodessüfe fällt und macht sich sich iachend durch das offene Tor davon.

Indessen tauchen aus der Versentung bei der Leueresse, sowie aus einer großen Versenkung, die sich hinter dem Ambosblock ausgetan hat, wie in Rauch und Nebel gehüllt, immer zahlreicher hart mitgenommene, gequälte menschliche Sestalten auf, die zerschundenen, ausgemergelten Glieder von Lumpen und Kleiderssen notdürstig verhüllt.

## Erster Erlöster Schaut an mein Leib und Angesicht, Die Hochfahrt hat mich so zugericht.

Zweiter Erlöster Wer hat mich zu der Höllen bracht? Der Judas Geiz hat es gemacht.

# Die Mutter des Schwarzen erbost austreischend

Sikrawits. Geht jetz die ganze höll aus n Leim? will die immer zahlreicher auftauchenden Gestalten mit iheer doppelzinkigen Eisengabel in die Versenkung zurückbannen Jrugg, Bagasch; verfluchter Plunder. Ah da schang her; der Diogenes kimmt a noch zweg. Marsch in Ghanker, Das Königreich.

dei Loch zruck, alter Safftrutscher. Die solgenden Woete wie eine mächtige Beschwörung

Jurud, ihr vermaledeitn Geister — Verworfene, überwundene Meister — Sterben, verderben und doch leben . . . . .

Niemand achtet mehr ihrer Beschwörung. Immer mehr Sestalten steigen aus der Tiefe auf. Da läßt sich die Alte wie vernichtet auf dem Ambosblod nieder Es hilft koa Zauber mehr.

#### Dritter Erlöfter

ist aus der Tiefe aufgetaucht

D Straf, o Rut, o Feur, o Glut. Der Neidteufl hat mich ganz zerbrennt. Während von ihm die schweren Retten sallen, froh Es springt der schwere Eisenkragen, Es fällt die kalte Kettenkraft . . . . .

#### Erfter Erlöfter

auf deffen fahlem ausgemergelten Gesicht die Spuren unfägliches Leiden eingegraben sind, hat sich der durch das offene Tor hereinflutenden Sonne zugewendet, an deren Licht die Augen sich erst gewöhnen müssen

O Slang. O Licht ....

#### Dritter Erlöfter

hebt die abgezehrten Arme, an denen noch die schweren Sesselringe mit den zerbrochenen Kettenstüden hängen, gegen die Sonne Keine Feder mags schreiben, keine Junge beredn, hundert Jahr bin in eiserner Nacht gelegen — Wie hab ich der Sonne entgegengeweint . . . .

## Rufe der Erlöften

erft leife und vereinzelt

Erlöft. Erlöft. Dann immer lauter und machtiger anschwellend Erlöft. Erlöft.

#### Erfter Erlöfter

auf den Knien, während die ükrigen seinem Beispiel solgen Ach, wie haben wir gelittn, Tausend, ja tausnd Jahr in heißer Qual und Pein, Angeschmiedet waren wir an Stein und Eisen, Niemand hörte unser Schrein und Bittn. Und seh mit einem Mal— Nach tausend, ja tausnd Jahrn Blänzt uns wieder Gottes Sonnenschein.

Erhebt fich. Die Erloften folgen feinem Beifpiel.

#### Dritter Erlöfter

deffen Augen plotisich an einer Gestalt in der Menge der Erlöften farr haften bleiben, tut einen Wutschrei.

#### Erfter Erlofter zum dritten

Bruder, was ist die? Streichelt trössend sein haupt Vergangen ist die bange Nacht, das Leidn aus. Wir gehn — jubelnd der Sonne zu. Will ihn freudetrunten umarmen.

# Dritter Erlöster

Las mich. Wendet scheel den Kopf nach der Richtung. Knirschend Dort steht mein Todfeind. Neidverzehrt Dem scheint sie jetz auch. Taucht mit hangendem Kopf in der Schaar der Erlösten unter.

Die Erlösten haben sich zum Ausgang geordnet und ziehen in gewaltigem Zug, die obigen Verse "Ach, wie haben wir gelitten" usw. in brausendem Choral singend, zum Tor hinaus.

# Die Mutter des Schwarzen starrt in die Leere der Versenkung

Kreuzhimmlstern, die ganze Holl ist laar. Was fang i denn jet an? verzieht breit flennend das Gesicht und fährt sich mit dem Schürzenzipsel an die Angen Soll i vielleicht auf meine altn Tag no a Klosettfrau werdn?

## Vierter Akt.

In der Echreiberstube. Durch das hochgelegene, vergitterte Kellersensterchen dämmert der Morgen. Rauschenplat sist völlig gebrochen am Tisch bei der brennenden Lampe und muß Akten schreiben. Marthe ist seitwärts bei einem Stuhl, über dessen Lehne ein Strähn Carn gespannt ist, und widelt das Carn zu einem Knäuel auf, indem sie immerzu langsam um den Stuhl herumgehend den Garnsträhn abwidelt. Die Mutter sist beim Roden und spinnt. Ihre Gestalt ist von einem unbestimmten Lichtschein umflossen.

#### Marthe vor fich bin

Jeh woaß man s, wer der Bratlgeiger ist. Cetrenzigt sich Der Sürst hat n schon austrommin lassn. Zöhn Taler, wer n einfangt, lebendig oder toat.

#### Raufdenplat bitter

Gott hobelt mich mit dem gröbsten Hobl. Ballon Khlagn tut er mit mir.

## Mutter spinnt

Je stärter er fchlagt, je hoher ich flieg.

## Rauschenplat

Sag, Mutter; habn wir die Kinder nit alle beide von klein auf zum Gutsein angehaltn?

#### Mutter fpinnt

Sie sein auch gut und brav. Tun keiner fliegn was zuleid.

#### Raufdenplat bitter

Und jet hat der bose Seind doch Swalt über sie kriegt. Läst den Ropf auf die Tischplatte sinten.

#### Mutter

erhebt sich vom Spinnroden, geht auf den Vater zu und hebt ihm fanft das haupt. In startem Vertrauen

Der bose Seind derjagt sie nit. Der Voglsteller fangt sie nit.

#### Marthe

horcht plöhlich gegen die Kommode hin Seht. Untern Kommodkastn hör i a Mäusl nagn. hebt wichtig den zinger:

"Nagt die Maus in der Morgenfrüh, Der geheimste Wunsch erfüllt sich dir." Der vogel im Käsig schlägt einen tuczen Triller an Jeh fangt der Banst a noch an.

Die Geige an der Wand beginnt leise zu klingen.

#### Mutter froh

Vater, hörst! Die Geige Elingt, sie singt im Wind; die kündigt uns die Kinder an.

Während sie noch gespannt und überrascht alle auf die Zeichen horchen, geht die Kellertüre auf. Friedl und heidele kommen mit dem Schwarzen zur Tür herein.

#### Beidele

die barfuß ift, zum Schwarzen

halt, jet heifit sacht gebn. Da kommen Staffl. Die geleiten den Schwarzen vorsichtig die Stufen herunter. Der Vater ist aufgesprungen und flaret gegen die Tür.

#### Mutter

schaut nach der Türe. Gar nicht sonderlich fiberrascht Ah, Kinder; seids jet da?

## Rauschenplat

ganz benommen gegen die Türe starrend

Jet weiß ich nit . . . Mutter, gib mir ein Stupfer. Ja Kinder; seid ihr s wirklich oder —

## Sriedl

Ja, wir fein s schon — ich und die Beidl.

#### Mutter

Aber lang seid s aus gewesn. Das muß ich schon sagn. Streichelt den Kindern ernst, mit sparsamer Seberde über das haar.

#### Dater

umarmt die Kinder, während der Schwarze, von niemaudem beachtet, sich abseits der Lampe im dämmrigen Raum hält. Wie toll vor Freude

Mutter. Wir habn sie wieder: Unsre Bälger, unfre Müdsäck. Lacht und weint Hahaha. Ja laßt euch eimal anschaugn. Seid ihr noch ganz?

#### Marthe

ist herzugekommen. Sefühlt die Kinder. Trocen Alle boade frisch und glund; gar nix anbreunt.

## Rauschenplat

mit Beidele durch die Stube tanzend

Hidele, Heidele, Kopfmacher-Weibele, Wigele Wagele Pfefferkorn,

#### Mutter lachend

Sar ein Safil Butter? Zuerst habn, sagen die Schwahn. Zu Beidele Weifit, Beidl; ein Haselstedele für s Dervonlaufn sollt man dir gebn.

heidele verzieht schmollend das Gesicht Und dem Friedl nix?

## Rauschenplat

Was fagst, Friedl; wie gut die Beidl ist. Immer denkt sie auch glei an dich.

#### Mutter

hat Beideles Schuhe geholt

Heidl, da leg dir die Schuh an. Betrachtet verwundert heideles guße Vater, da schan, was die zwischn die Zehen für Blümln hat. vater sieht zu Marthe, du kennst doch jeds Grast bei uns da.

#### Marthe fieht zu. Kopfichüttelnd

Na bei Gott, dös kenn i nit. Dös sein schon ganz wildfremde Gräser. Die wachsn nit in unster Gegnd. Riecht an den blümlein Und schmedn tuet sarad wie Balsam.

## Rauschenplat starrt die Kinder an

Ja seids ihr jet vom Mond heruntergrutscht? Oder über ein Sixstern gerittn?

#### Beidele

fist auf dem Stuhl beim Tisch und schlenkert mit den Süssen Weit, weit sein wir gwesn, gel, Friedl.

## Friedl

Ja, über Wiesen voll rotn Klee sein wir gangen; da habn schneeweiße Lammbln gegrast, mit silberne Schellelen um.

#### Beidele

Ja. Und viel, viel paarweise Pilgersleut sein uns begegnt, gel Friedl. Die habn jeds in der Hand a weiße Gilgn\*) tragn und gsungen — vor lauter schön.

#### Sriedl

Ja, und dann sein wir vorbeikommen bei an goldenen haus, da sein drei schöne Jungfraun vor der Tür außen gsessn. Die eine, die hat gspunnen, die andre, die hat gsungen . . .

## heidele

in der Lust am Erzählen Friedl überholend

Ja, und die dritte, das ist die allerschönste gwesn. Die hat in der Sonnen ihr Kindl gwiegt und mit ihrer schneeweißn hand ihm die Fliegn gwehrt.

## Friedl lachend

Und in der Luft ist alleweil etwas umgflogen. Zuerst habn wir gmeint, es sein so Flutterfalter, gel Heidl.

#### Beidele

vom Stuhl herunter, kindlich vergnügt lachend auf den Vater und Mutter einsprechend

Ja; und derweil sein s kleine Blasengelen gewesn. Die habn in der Luft Purzegagl gmacht, bald ause und bald abe, bald hin und bald her.

<sup>\*)</sup> Gilgen = Lilien.

#### Sriedl

Aber derwischn hat sich keins lassen. Wenn wir habn dernach tappen wölln, da fein sie pfitsch unter und über, hoch auf und dervon.

Die Eltern und Marthe haben den Kindern staunend zugehört

#### Mutter topffcuttelnd

Sagt s mir nur Kinder, wie habts denn wieder heimgfunden?

Friedl nach dem Schwarzen deutend Der hat uns aführt. Und wir ihn.

Rauschenplat zum Schwarzen, der sich im dämmerigen Raume abseits hält Verzeiht, auf Euch habn wir in der Freud setz ganz vergessn.

#### Marthe argwöhnisch

Was ist denn dös für a Gsöll? Aimmt die Lampe vom Tisch und leuchtet dem Schwarzen ins Gesicht. Sährt entseht zurück Ah.

## Raufdenplat

reift die Rinder an fich und flüchtet mit ihnen in die Ede.

#### Mutter

schaut ohne gurcht, unverwandt nach dem Schwarzen.

#### Marthe aufereischend

Der Sangger. I schmeiß die den Weichbrunnerng in s Sfrif.

#### Beidele

eilt herzu und fahrt Marthe in den Arm

Aber Marthe. Laf doch den armen Wauwau in Fried.

#### Marthe

erboft gegen den Schwarzen

Wart nur, Manndl. Die Leut sein schon alle auf und suechn di mit had und Spieß. heidele eilt auf das hin eilig die Stusen hinan und riegelt die Türe ab Mit dein Kopf werdn die Schulbuebn no Kegl scheibn.

#### Der Schwarze hilflos, troden

Dös fangt guet an. Da hätt i frisch glei können in der höll untn bleibn.

#### Raufdenplat

der wie versteinert nach dem Schwarzen gestiert hat, gewinnt ploglich Leben und Bewegung

Marthe, fchrei um Bilf. Lauf um Leut. Der Schwarze bebt ihm ftumm bittend die gefalteten fande entgegen.

#### Marthe laut fdreiend

Mordio — der Teufl ist do . . . will eilig Tare lints ab.

#### Mutter

ist Marthe in den Weg getreten. Hoheitsvoll

Wer eimal die Händ aufhebt und bettelt, der ist ein armer Schwartnhals, und sei er, wer er wöll. Groß und einsach J sag, wir sollen ihn nit verratn. Rauschenplat steht ganz verblüfft über Mutters Verhalten.

## Der Schwarze erleichtert

Dös mein i halt a. Zu Rauschenplat I hab ja Ihre Kinder a nit bratn.

#### Friedl

froh, erleichtert, dankbar nach der Mutter schauend Siechst Beidl, die Mutter.

#### Beidele

Gel, Mutter, er darf schon ein bissel bei uns dableibn.

#### Mutter

Sar fett wird er bei uns nit werdn. Aber das bissel Aix, was wir habn, teiln wir ganz gern mit ihm.

## Marthe

Na, guete Nacht. Jet habn wier an noblen 3immerhear. Geht topffcütteind an ihre Arbeit.

## Beidele auf den Schwarzen zu

So. Wasch dir jet sauber den Ruß aus dem Ssicht und tu dir dein Ragnbart schneidn; dann

kennt dich niemend mehr. Vater, du mußt ihm dein altes Wammes leihen.

Ranschenplat ganz verblüfft Ich . . . mein —

## Beidele

Gel, Mutter, schlafn kann er im klein Kammerle nebn Marthes Kammer. Dort fieht ein leers Bett.

#### Marthe

fprachlos, mit anfgeriffenen Augen

Wa -- ?

## Rauschenplat grimmig höhnend

Marthe, wer weiß. Vielleicht spinnt sich was an, und du heiratst ihn noch. Wie s jetz bei uns im haus zugeht, da kann man nix wisson. Zu heidele, gereizt Na, heidl. Und mein hauskappl, kann er das nit auch brauchn? Nimmt die Mühe vom kopf und wirst sie auf den Tisch Und der Polster — funkelnaglneu; noch unbenüht. Greist das Geburtstagskissen vom Stuhl auf und wirst es neben das käppchen hin auf den Tisch.

#### Mutter verwahrt sich

Na, da wird nix draus. Den hab i für dich gestickt. Aimmt das Kissen, streicht es glatt und legt es auf Vaters Stuhl. Rausch enplat schnauzt die Mutter an Ahwas. Ich kann ja auf dem blossen hintern sibn. Läst sich grimmig auf einem andern Stuhl nieder.

#### Mutter

auf ihn zu. Begütigend

Aber geh, Vater.

## Rauschenplat

noch polternd, aber doch von Mutters Verhalten unwillkürlich gerührt

Derbarmnis ist bei dir schon bald wie ein unheilbare Krankheit. Du ließest noch Riemen schneidn aus deiner haut. Und wenn dich einer totschlagt, tätst noch zu deinem Mörder sagn:

"Zünd ein Licht an zu meiner Leich,

Und lauf, daß dich kein häscher erreicht."
Milder gestimmt nach ihrer hand greisend Naja, drum bist ja auch bei mir gebliebn. Wie wär denn sonst ich Buckhans zu so einer Frau gekommen... vor sich hin Aus Erbarmen Liebe, und aus der Lieb zwei Kinder, die den Teufl zwingen.

## Marthe

die sich wieder an ihre Arbeit gemacht hat, hat den Schwarzen prüfend gemustert. Vor sich hia

Vielleicht ist er gar nit so schwarz, wie er her-schaugt.

Es pocht vernehmlich an der Eingangstüre.

## Şriedl Heidl, hörst? Sie suchn ihn schon.

## heidele zum Schwarzen

Versted dich. Gschwind da hinein. Raft schnell vaters Wammes vom Nagel und seine hausmüße vom Tisch und händigt ihm die Sachen ein; schiebt ihn gegen die Türe links Und wenn sie dich derwischn wölln, gschwind drin bei der zweitn Tür aus in den Gartn, und da obn deutet nach der Eingangstüre wieder herein.

Der Schwarze will eilends Türe links ab.

Marthe hat einen Einfall Halt. I woaß a Platsl. Da suecht di gwiß koa Kats.

der Schwarze hastig

Wo.

Marthe die sich auf ihren Einfall nicht wenig zu gute tut In Kamin.

Der Schwarze saucht Marthe an O du verfluchte Keller-Assl. I steig in koan Kamin. Da es stärker pocht, eilig Türe links ab.

#### Marthe

sieht ihm perplex nach

Wart nur, schwarzer Rüpl. Dier wird man s Wilde schon aberraumen. Macht sich wieder an die Arbeit des Garnabwickelns beim Stuhl.

## Beidele

geht die Stufen hinan, schiebt den Türriegel zurück, öffnet ein wenig die Türe und spricht hinaus

Da brauchts ihr nit zu suchn. Bei uns ist niemand da.

#### Ein putiges Mannlein

gnomenhaft, mit zwei umfangreichen Schachteln bepact, die ihm taum den Eintritt gestatten, zwängt fich durch die Türe. Verbeugt fich artig

Wohnt hier nicht ein jungfeins Schreibermägdl, mit Namen Beidl?

#### Beidele

Ja. Das bin ich selber. Bringst mir wasi

Das putige Männlein zwinfernd

Ein schönes Kleidl.

## Beidele erfreut

Oh du putigs Manndl, da komm nur gleich.

#### Das putige Mannlein

steigt die Stufen herab. Aberreicht Beidele die eine Schachtel. Dann Friedl, vor ihm besonders freundlich knixend, die audere

Und das für den jungen herr Friedl, der garfo fcon Seige fiedeln kann.

Die Eltern und Kinder stehen und starren das freundliche Kratzfüße machende Mannchen an.

> Beim ersten Frührotsonnenschein Mögt ihr geruhn, bereit zu sein: Die Jungser Heidel mit dem Kleidel, Der Herr Friedl mit der Siedl — So hat s der Fürst besohlen,

Er kommt felbst, euch abzuholen. Das Mannchen unter Knixen ab.

Sie lösen mit froher hast die Schachteln von der Verschnürung und paden unter großem Jubel durcheinander rusend, die Geschente aus.

Heidele jubelnd ein seidenes Rödchen aus der Schachtel kramend Mutter, da schaug, was ich hab.

Mutter fieht zu

Ein seidenen Kittl. Ja Vater, wahrhaftig; ohne Spaß.

Sriedl

bater, ein Wammes. Schaug, Mutter, wie fein. Vater und Mutter eilen wieder von heidele weg zu Friedl hin.

## Rauschenplat bewundernd das Stüd besehend

Mutter, der Schnitt. Und da greif nur das Tuch an.

#### Beidele

hat mit einem Jubelschrei ein Seidenhäubchen aus ihrer Schachtel gekramt

Vater, Mutter. Ein Häubl. Auf Fried los. Hält ihm das häubchen unter die Nase Da, du Geizkragn, mit deiner schiechn Leinwandhaube. Seht sich das häubchen auf und stellt sich jubelnd vor den Eltern zur Schau Vater, Mutter; schauts mich an.

#### Friedl

hat indessen eine reich goldverzierte Geige aus seiner Schachtel gepackt. Sein Jubel kennt keine Grenzen

hahaha. Siedlgingeging. Vater, Mutter. Schauts die Beign an. Siedlgingeging.

Die Eltern laffen Beidele fleben und eilen auf Friedl zu, um feine Geige zu bewundern.

#### Beidele

drangt friedl unwirfd von den Eltern ab

Juerst kommt mein haubn dran. Ich hab sie früher auspackt. Mutter, Vater. Argerlich weinerlich, da die ratlosen Eltern nicht wissen, zu wem sie sich wenden sollen So schauts mi doch an.

Rauschenplat ratios Ja, ja, ja. Wir schauen schon.

#### Mutter abschneidend

Jet Kinder, nit lang schauen; legt's die Gwänsder an. Es ist bald Frührotsonnenschein. mutter, heidele, Vater und Friedl Türe rechts ab.

Rauschenplat vergnügt im Abgehen So hats der Sürst befohlen, Er kommt selbst, euch abzuholen.

#### Marthe

hat beim Stuhl Garn abgewidelt. Löscht jeht die Lampe aus, da es inzwischen so ziemlich Tag geworden ist. Vor den auf dem Boden liegenden leeren Schachteln

Sür mi ist natürlich wieder nix derbei. Mimmt die Schachzeln auf Mi holt koa Sürst. Mit den leeren Schachzeln Ture links ab.

Die Eingangstüre zum Kellerraum wird zögernd geöffnet. Die gürstin, und hinter ihr mit banglichem Gesicht die Kammerfrau tauchen in der offenen Ture auf.

#### Sürftin

fest zögernd ihr feinbeschuhtes Sufichen auf die oberste Rellerfluse und übersieht angstlich beklommen den Raum.

## Kammerfrau will fie zurüdhalten

J bitt Sie, Fra u Sürstin, steign Sie nit da abi in dos Loch. Tuen Sie s um Gottswilln nit.

#### Sürftin

Mein lieber Herr hat mich hierher gebotn. Ich tu, was er gebeut.

## Kammerfrau halt fie zurüd

Trauen Sie ihm nit. Die Mannderleut sein a fuxfalsches Volk. Der Meinige ist grad a so gwösn. Sie werdn schon söchn, er sperrt Sie da ein, daß er nacher mit seiner Tanzgretl recht unscheniert umfahrn kann.

#### Sürstin

Ich tu nach meines herrn Gebot. Steigt die Stufen hinab.

#### Rammerfrau

hinter ihr her. Sieht fich im Raume um

Och du mein Gott. Dös ist schon der richtige Rotter. Und Mäus gibts gwiß a in dem Loch.

## Sürftin

fährt sich mit dem Taschentuch an die Augen Weil ich ihn verdrieß, Drum soll hinter sinstern Mauern Mein jungs Leben ich vertraurn.

#### Kammerfrau

wischt fich die Augen. Dor fich bin

Och Gott ja. Du arme haut. Dos hast für dei Lieb und Gutigkeit.

#### Sürft

erscheint hochgemut in der offenen Kelleriffre, die er hinter sich schließt. Noch auf der obersten Stufe, den Raum übersehend

Das ist die große Münzstatt. hier wied alle Müh des Tages, Spott und Plag zu purem Golde umgeschlagen.

#### Rammerfrau

mit einem bosen Seitenblid nach dem Sürsten Soll nur er Gold Schlagn, da in dem Mausloch.

#### Sürft

ist langsam die Stufen herabgestiegen. Macht auf der letten Stufe halt und halt den Blid sinnend auf einen Punkt der Kellerstube gerichtet. Vor sich hin

Hier stand er — der Meister vom hohen Leben. Neben ihm die Frau — in Lumpen, mit der hochgestimmten Seele. Tritt in den Raum; auf die Sürstin zu Fürstin, wie gefällt s Euch hier? Es ist eines Königs Schloß.

#### Kammerfrau

abseits, bose nach dem Sürsten schielend

Aha. Er redt ihr schon den Kotter als a Fürstnzimmer ein. obse Soll nur er da residiern und Mäus und Rahn regiern.

#### Süeftin

wifcht fich mit dem Caschentuch die Augen troden. Ergeben gum Sürften

> Wenn Gott ichon will, Daß ich so jung Mich aller Freud begeben foll, So bitt Euch, gebt mir meine Spinne mit.

#### Surft verwundert

## Eure Spinne?

#### Süeftin

Zwifdn mein und Eurer Kammertur - ach, nie und nimmer feid Jhr tommen: Und da hat sich zwischen Tür und Angel eine Spinnwet eingesponnen. In meiner Alleinigkeit ward fie mir Weil- und Zeitpertreib. hab ihr Effen geben, mich kummert mit ihr, und

geleidt und gefreut, Als war fie mein Rind.

## Sürft warm

O gute Fran, du Maienzier. Du Geele von einem Weib. Zieht fit innig an fich. Dann Ich bleib jet allerweg bei dir, mug dich nie mehr verlassn.

#### Süeftin

fieht ihn froh staunend an

Träum ich oder wach ich? O sagt das noch einmal.

Sürst tüßt ihr die Band Dein und mein und aber dein, Mein Berg foll gang in deins befchloffen sein.

## Sürftin frob

D, ist das ein Lied, von wundersüßem Schall. Ein liebers hab ich nie gehört. Sieht zweiselnd an ihm hinauf Aber Euch war es sa immer zu eng daheim. Sür Eure Lebsucht die weite Welt viel zu klein . . . .

## Surft lächelnd

Ich hab den Stein der Weisen gefunden. Deugt fich zu ihr und flüstert ihr zärtlich zu Ale mehr sollst eine Spinne du als Kind betreuen.

## Sürftin ibm an die Senft

O du von ganzem Bergen vielgeliebter Mann.

#### Süeft

Liebs Welb. Riffen fich und halten fich innig um-

#### Süeftin

fiber deren Gesicht ploglich ein Schatten huscht Aber der fremde Siedlspieler, und —

#### Sürft

Der Teufel hol das Buhlen. Grimmig vor sich bin Schwarzer Lump, dich laß ich peitschen.

## Sürftin jubelnd

Mein Herzleid ist gebrochen. Leicht, leicht ist mir mein Krönlein. Stücktrahlend zur Kammerfran Kammerfrau, schau mich jet an.

#### Rammerfrau

immer noch argwöhnisch nach dem gurften schielend

Naja, da ist halt amal a blinde Henn zu an Weiznkorn kemmen. Aber nut ist wegn dem do alls zsamm nix, was Hosn tragt. Dös lass i mier nit nehmen.

#### Sürft

sieht nach dem Kellerfenster, vor dem ein rofiges Wölkchen aufleuchtet

Es ist ichon grührotsonnenschein. Ein Trompetenzeichen vor dem Reller.

#### Süeftin

schrickt zusammen und schmiegt sich an den gürsten Was soll der Trommetenschrei?

#### Sürft

## Mein hofftaat ift herbei bestellt.

Auf das Trompetenzeichen öffnet sich die Eingangstüre des Kellers, durch die der hofstaat des Jürsten eintritt. An der Spise dreier geschniegelter hofherren und ebenso vieler geputzer hofdamen schreitet gravitätisch, in großer Gala der Kanzler. Der erste und zweite Bediente postieren sich auf der obersten Kellerstufe bei der Türe. Gleichzeitig kommen durch die Türe rechts Friedl, sesslich gekleidet, die goldverzierte Geige an grünem Bande über der Schulter, und heidele mit den neuen Kleidern angetan, in lieblichem Glanz. hinter ihnen die Eltern in ihrem armen Lichgewand.

## Erfter fofling

beweglich und windig, wie ein Schneider, drangt fich bei der Rellertüre fcharwenzelnd zum Kanzler vor

Eur hochedel. Bitte nicht zu flürzen. Bier find Stufen.

#### Rangler

den das ominose Wort nervos macht, fährt ihn heftig an

Stürzen? Jurud den Wort in deinen Maul. Aimmt seinen hut ab Wer sein heut mein haubenstod, mein hutaushänger? Die sechs hände der drei höslinge langen gierig nach dem hut des Kanzlers.

## Erfter Böfling

, fich vor dem Kanzler frümmend

hier ein haken, wohlgekrümmt. Langt nach dem but.

## Zweiter höfling

did, schiebt sich vor

Mit Vergunst. hier die Butte, auf die der Dedel stimmt. hat mit einem raschen Griff den hut erhascht. Der Kanzler schreitet langsam, aufgeblasen die Stufen herab, während sich die höflinge gedämpft, aber heftig um den hut balgen.

## Dritter höfling

macht sich vornehm. Entrüstet gegen den ersten und zweiten Seid ihr Edelmanner? Kriecher, Streber seid ihr. Entreißt dem zweiten höfling den hut.

#### Erfter höfling

mit unfäglicher Verachtung den dritten meffend

O feile Rreatur. Entreift ihm den But.

## Deitter höfling

Wir schlagen uns. Sie fahren alle drei an ihre Raufdegen.

## Erfter Böfling

die eine hand am Degen, während die andere den hut halt. Mit Pathos

Blut und Leben für meines gnädigsten Kanzlers hut. Sehalt den hut.

#### Rangler

vor dem Sürstenpaar fich verbeugend

hochster herr und hoher frau. Eur niedertrachtigster Diener bis in den Zentrum der Erde.

#### Sürst

kehrt ihm den Rücken. Wendet sich noch einmal halb nach dem Kanzler

Ja. Was ich sagen wollte. Ihr seid Eures Diensts enthoben. Die Verwaltung nehm ich selbst in die Hand — schert Euch aus dem Land.

## Der erfte höfling

läßt den hut des Kanzlers los; der hut fällt tollernd zu Boden. Niemand bebt ihn auf.

#### Der Kangler

wantt vernichtet der Kellertreppe zu. Ruft

Mein hut. Mein hut. Die hofherren stehen alle steif und sehen trampshaft an ihm vorüber. Der Kanzler sieht den hut auf dem Boden liegen. hebt ihn auf.

#### Raufdenplat

während der Kanzler sich nach dem hute budt, befriedigt vor sich hin

So. Aur schön gebüden. Noch tiefer; bis die Nase den Bodn kehrt.

#### Erfter Bedienter

während der Kanzler geknickt an ihm vorüber die Kellerstufen hinangeht

Steuerschraube.

Zweiter Bedienter Volksbedrüder.

#### Rangler

emport, weinerlich, voll Mitleid mit fich

Pfui, loszuschlagen auf eine arme Mann. Wo bleiben da der Menschlichkeit! Auf der obersten Stuse Oh, fort, nur fort, so schnell der Suß mich tragen, aus diese — Barbarenland. Kanzler ab, nachdem ihm der erste Bediente bereitwilligst die Türe geöffnet, und ihn mit einer handbewegung zum Geben eingeladen hat.

#### Süeft

wendet sich dem verlegen dastehenden Friedl zu, während die Eltern, bescheiden abseits stehend, sich des Glücks ihrer Rinder freuen. Kraut Friedl lächelnd das Haar

Du junger Spielmann. Sollst fortan bei hof als erster Geiger paradieren.

#### Beidele

macht große Augen nach Friedl

Uh. Hofgeiger, der Friedl. Zupft die Mutter am Armel und flüstert ihr, frohlodend nach dem Vogelkäfig sehend. Zu Mutter, schaug den Hansl an, wie dumm der jet drein schaut.

## Süeft

führt Friedl der Sürstin vor

Das ist unser Nachzigall; die frohe Wunder-lerche.

#### Sürftin gerührt

Du herrlicher Knabe. Saft mir mein lieben Mann gefund gegeigt. Saft griedt facte an den Schläfen

und sieht ihm lange in die Augen. Dann froh zum Sürsten Er hat so frohe, helle Augen.

#### Sürft

heidele an der hand zur fürstin heranzlehend Und das ist heidele; lächelnd genannt der Kakadu.

Sürftin Beidele tofend

So? Du bist ein Kakadu? Zum gürsten Wie kommt sie zu dem Namen?

#### Süeft

deutet lacheind nach dem Vogeltafig

Der Vogel ist dran schuld. Der Kakaka. Tritt mit der gürstin zum Vogeltäfig hin und erklärt ihr belustigt, wie Beidele zu dem Namen Kakadu gekommen ist.

Die gefchniegelten hofherren und die gepuhten hofdamen icharwenzeln und knixen indeffen um Friedl und heidele herum. Biehen ihre Lorgnons, beguden die verlegenen Kinder und flüstern fich zu.

Zweiter höfling Beidele mufternd

Bubiches Ding, die Kleine. Jum Freffen lieb.

Dritter höfling

in den Anblid Beideles verfunten, nidend

Man könnt für einen Rugenblid fein blaues Blut vergeffen.

#### Erfte hofdame

hager, reizlos, mit dem Lorgnon angelegentlich Friedl begudend.

So hab ich die Knaben gerne. Schmal, lang von Gliedern und doch wohl gebaut.

Erster höfling mit einem Blid nach ibr

Alte Spule.

#### Sürst

ist mit der fürstin im Arm vom Vogeltäfig weg auf die an der wand hängende Geige Friedls zugegangen

Seine Geige. Aimmt fie ehrfürchtig von der Wand und reicht fie der Sürstin.

# Süeftin

halt die Geige. Befieht fie ergriffen. Schlagt mit dem Singer mehrmals in langeren Paufen nachdentlich verschiedene Saiten an.

## Erste Hofdame Friedl begudend

Ich möcht nur wissen, ob der Bub schon — mit halb geschlossenen Angen, altjüngserlich verschämt kussen kann.

Zweite Hofdame Ihr möchtet es ihn lehren, wie?

# Erste hofdame mit verzücken Augen

D ja, sehr. Sich rasch verwahrend Beift das, in allen Ehren.

Rauschenplat und Mutter stehen abseits im Vordergrund beisammen und sehen mit Schmerz, wie ihre Kinder von den gedischen höflingen zudringlich begudt in die Wangen gekniffen werden. Man hört auch schon heideles kindliches Lachen aus dem hösischen Kreise.

#### Mutter schmerzlich

Schaug Vater, wie die jet unfre Kinder angaffn und angreifn.

# Raufchenplat nach den flöllingen sebend

Ihr gezierten Laffn. Ihr geputtn Affn. voll Schmerz vor sich hin Ich hab mein Schatz so tief vergrabn. Jetz ist er auf den Markt gestellt. Schant beirübt nach den Kindern Wie ein wundertätigs Gnadnbild werden sie setz durch hundert hände gehn: Jeds greift sie mit den Fingern an, ein seder wischt sein Maul daran; bis Glanz und Farb und alls dahin ist..... Läßt den Ropf hängen.

#### Mutter

hebt ihm den Kopf

Vater, das gwiß nit. Wir habn ja gutn Untergrund glegt. Und eimal muffn die Kinder ins Lebn

hinaus. Das ist eimal so. Man kann sie nit unter ein Glasstucz gebn. In ftarkem vertrauen, wie ein inniges Beber Aber sie werdn in der Welt nit untergehn.

# Rauschenplat faßt fich. Resigniert

Naja. Es kann nit immer Maizeit bleibn. Eimal muß der Rauhreif über sedes Blüml blasn. Schmerzich Es ist nur so schön gwesen, Mutter; und wird nie mehr, wie s war. vater und Mutter stehen nachdentlich sinnend.

# Der Schwarze

ohne Bart und frisch gewaschen, in dem alten, geflickten, nicht sehr gut sipenden Wammes Rauschenplats, mit einer roten Rose im Knopfloch, ein haustäppchen auf dem Kopse und aus einer langen Pfeise schmauchend, kommt durch die Eingangstüre des Kellers. Befriedigt vor sich hin

Bei der zweitn Tur aus, in den Sartn und da oben wieder herein. Sieht auf. Greift beim Anblid des versammelten hofflaates verblufft nach seinem Rappoten.

#### Sürft

hat die Geige wieder an die Wand gehängt und dann fich umgewendet, wobei sein Blid wie von ungefähr auf die Eingangstüre gefallen ist. Tritt vor und fieht fragend nach dem Schwarzen, den er nicht kennt

Wer ift der Mann?" nell rut ud finner beigi

#### Beidele

angstvoll auf den Sürsten zu. Macht vor ihm einen Suffall

O, bitt Euch, nix zuleid ihm tun.

10

#### Sürft vermundert, gutig

Aber heidele, mein Kakadu; steh auf. hebt sie vom Boden auf Warum soll ich dem Mann was zuleide tun?

Sürftin Beidele ftreichelnd Ift denn mein Mann fo ein bofer Mann?

#### Beidele weinerlich

Nein, das nit, aber angstvoll nach dem Schwarzen sehend der dort ist ja der Wau —

#### Der Schwarze

ist die Stufen herabgetommen; schneidet Beidele rafch das Wort ab. Sich vor dem Fürsten verneigend

Waudinger ist mein Name, herr. Ein entfernter Anverwandter dieses Hauses, wohl zu dienen. hab mich viel herumgeschlagen, häng jeht so ziemlich in der Lust und will mir eine kleine Stellung suchen.

#### Sürftin

hat den Schwarzen ins Auge gesaßt. Jum gürsten Er sieht recht bieder und ehrlich aus. Vielleicht kannst du für ihn was tun.

#### Süest

Was versteht Er für ein handwert, herr —

# Der Schwarze verbeugt sich

Waudinger, zu dienen. Dann hm, ich versteh so allerhand. Bin zum Beispiel auch gelernter Schmied; doch ward die Arbeit mir zu rußig, seit eines Tags in meiner grauen Schmiede ein grünes Pflänzschen trieb.

Sürft

Also Freude zur Gärtnerei.

Der Schwarze

So ift es, Berr.

Surft überlegend

Mein Kastellan ift alt, da war ja auch ein kleines Sartchen zu beforgen.

#### Der Schwarze

vor dem Surften tniend, febnfüchtig bittend

Ja, bitt Euch, herr, gönnt mir ein kleines Plätchen im fernsten Winkl Eures Shlosses, von dem aus ich die sonnige Welt mag überschauen ein müder Mann, der endlich heimgefundn. knickt mide in sich zusammen.

# Sürft -

Steht auf. Eure Bitte ist gewährt.

#### Marthe

deren Kopf dann und wann durch die halboffene Türe links gudt, kopffchüttelnd

Jet werd der gar no hausmeister da.

# Sürft

da die Kirchenglode zu läuten beginnt und der Jug fich zum Rirchgang ordnet

herr Waudinger, wollt Ihr auch mit zur Kirche kommen?

#### Der Schwarze

drückt fich verlegen herum

hm. heut eben noch lieber nicht. Ich hab nämich eine große Veränderung durchgemacht und bin noch etwas mitgenommen. Der Jug seht sich in Sewegung.

#### Beidele

vor dem Abgang noch rosch auf den Schwarzen zu. Silistert ihm zu

Tu mir derweil den hanft süttern. Frisches Wasser nit vergesin. Stigt sich, nachdem sie der Schwarze froh in die Wange getneipt hat, neben Friedl in den Jug ein. Friedl, beginnt im Gehen auf der Geige seine jubelnde, frohe Weise zu spielen. Mutter und Rauschenplat in ihren dürftigen Kleidern gehen nachdentlich als die letzten. Der Jug durch die Eingangstüre ab.

#### Marthe

die schon früher immer wieder ihren Kopf neugierig durch die halboffene Türe links gesteckt hat, tritt in die Stube, geht die Stusen hinan und horcht durch die offen gebliebene Türe nach Friedls verklingender Weise

Och du mein Gott, der Bue trillert fein. Schließt die Ture und steigt die Stufen herab.

## Der Schwarze

Wärst verheiret und hättst an Mann, nacher könntst jet auch so a Büebl habn.

#### . Marthe ...

sieht froh überrascht nach dem Schwarzen. Vor sich bin

Ah da schaug her. Er tuet ja schon ganz menschelen. Nimmt den auf dem Sesselliegen gebliebenen Knäuel zur hand und beginnt wieder, langsam um den Sessel herumgehend mit dem Abwickeln des Garns. Mit einem ausmunternden blid nach dem Schwarzen, der eben die in Gegenwart des Fürsten respektivoll zur Seite gelehnte Pfeise wieder zur hand genommen hat, um sie anzuzünden Geah, hilf mir a bist Garn abhaspln. Nacher brauch i nit alleweil da um den Stuhl umer z tanzn.

# Der Schwarze stellt sich schwerhörig. Für sich

Ahna. Dir geh i nit ins Garn; i werd schon noch a Junge kriegn. Hält den ausgestreckten Zeigefinger wagrecht gleich einem brennenden Lidibus auf den Tabat und beginnt zu passen. Da kein Rauch kommt, ärgerlich Na, Tuissteufl; will s denn heut nit brennen?

# Marthe

fieht zu. Sang erschroden

Aber Hear Wauwaudinger. Epper do nit mit n Finger.

# Der Schwarze

Ah richtig fa. Die Zeitn sein vorüber. Zündet sich die Pfeise an einem Schweselhölzchen an. Während er sich anschieft, die Suttertröglein ans dem Vogeltäsig zu nehmen, hebt er plöslich breitvergnügt zu grölen an. Der Kanarienvogel im Käsig läßt einen lauten, frohen Triller hören.

Ende.

Drud von C. Grumbach in Leipzig.



Juleht erschien von demfelben Verfasser im gleichen Verlage:

# Frau Suitner

Schauspiel in fünf Akten

Geheftet M 2.50 3. Tausend Gebunden M 3.50

"Alles ist mit der untrüglich sicheren Meisterhand eines Mannes gegeben, der zugleich mit seinen Menschen verwachsen ist und sie dennoch überschaut, der zutiesst in der nährenden Erde der Vaterscholle wurzelt und sie dennoch, einer braunrissigen hochweltziebel gleich, überragt; der schließlich alles Technische mit spielender Leichtigkeit beherrscht und doch nie in Künsteleien versällt. Wundersam, wie ost eine knappe Andeutung eine Reihe Seelenvorgänge aus dem Dunkel hebt und sie doch nicht ins Aberdeutliche zerrt; wie sich Ahnungen ankündigen, Vorschauer des Kommenden aus dem Düster tauchen! Wundersam auch, wie sich um alle Geschöpse der Ring der Landschaft rundet."

(Dr. Paul Roffisin der Meraner Zeitung.)

"Es ist selbstverständlich, daß ein Drama eines Schönberr immer aus der Menge herausgetragen wird. Die Charafteristi ist bei ihm immer die derbe des holzschnittes, und wird gerade deshalb von der Bühne auch immer ihre Wirkung ausüben. Das Problem ist ganz auf die Menschenseele gestellt. Die hauptgestatten — Kasper und sein Weib — sind durch ihre handlungen gekennzeichnet. Frau Suitner erinnert mich lebhast an die ähnlich geartete Frauengestalt hauptmanns aus den "Ratten". Kasper ist eine echte Bauerngestalt hart und kurz, dabei doch gemütvoll. Um der Seelenhandlung ganz solgen zu können, muß der hörer ein Seelenkundiger sein."

(Ernft Lemte i. d. Neuphilologifchen Blattern, Leipzig.)

verlagsverzeichnis umfonft und portofrei!

